

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# 28286.81

## Harbard College Library



FROM THE

## SUBSCRIPTION FUND

BEGUN IN 1858

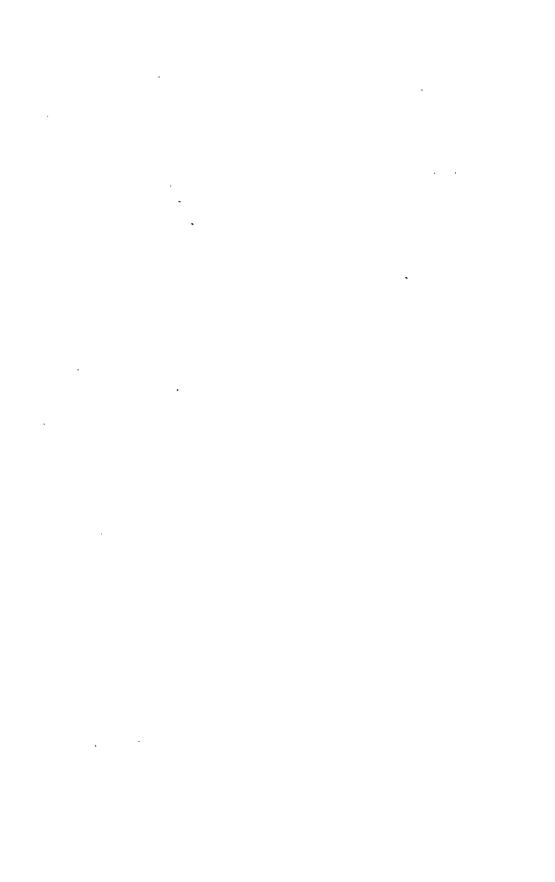

# 28286.81

# Marbard College Library



FROM THE

## SUBSCRIPTION FUND

BEGUN IN 1858



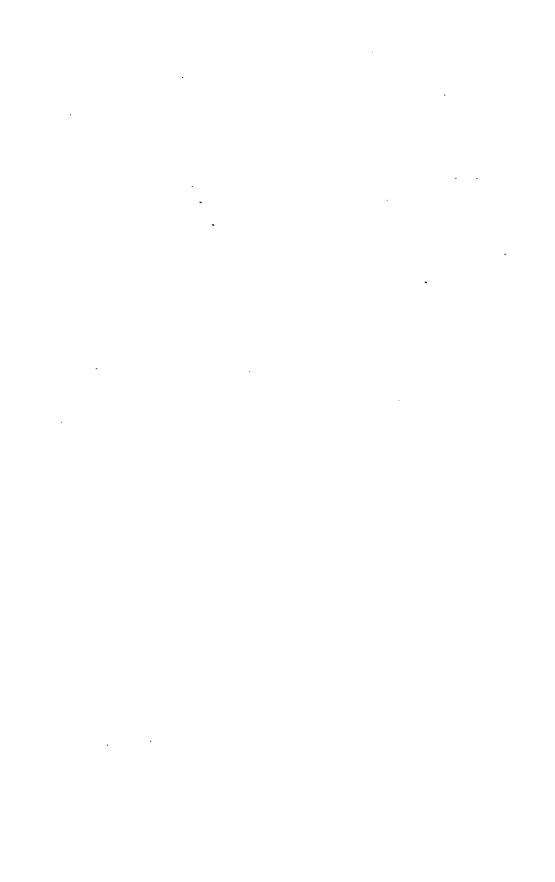



|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## **STUDIEN**

ZUR

# ENGLISCHEN PHILOLOGIE

#### HERAUSGEGEBEN

VON

#### LORENZ MORSBACH

O. Ö. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

#### HEFT XXI

LEVIN LUDWIG SCHÜCKING BEOWULFS RÜCKKEHR

HALLE A. S.
VERLAG VON MAX NIEMEYER
1905

d

# BEOWULFS RÜCKKEHR

## EINE KRITISCHE STUDIE

· VON

## DR. LEVIN LUDWIG SCHÜCKING

PRIVATDOZENT AN DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

HALLE A. S. VERLAG VON MAX NIEMEYER 1905 Subscription Jund

### Kapitel I.

## Überblick über die formale Beowulfkritik.

Die Geschichte der formalen Beowulfkritik ist kurz. Die Gründe, auf denen Müllenhoff (1868) das Gebäude seiner "innern Geschichte des Beowulf" aufführt, sind durchgängig inhaltlicher Art, d. h. er bemüht sich, gedankliche Widersprüche, ungehörige Zusätze und unnütze Wiederholungen 1) aufzuzeigen. Wo der Stil zu Hülfe herangerufen ist, stehen die Beweise meist auf schwachen Füßen. Ich finde dafür folgende Stellen: (S. 115) "Beowulfs Rede gerät in den Halbversen:

nearopearfe dreah, wræc Wedera nið, (wean ahsodon) forgrand gramum,

völlig ins Stammeln". Von Stammeln kann aber dem Sprachgebrauch "asyndetischer Satzfolge bei Schilderungen und zusammengesetzten Handlungen" nach (siehe "Satzverknüpfung" § 84²) keine Rede sein. V. 448 ff., wo Beowulf nach Müllenhoff "abermals ins Stammeln gerät", sind ausgeführte Variation derselben Art. Mit der knappen, asyndetischen Satzform findet sich Müllenhoff überhaupt schlecht ab, auch bei dem ganz

<sup>1)</sup> Vergleiche dafür jetzt Kistenmachers Diss., deren Nachweise (s. S. 9 ff.) zeigen, wie subjektiv z. B. eine Ansicht wie die von Rieger, Z. f. d. Ph. III, S. 394 ist, daß (V. 1080—85) "sich so kein Dichter ausdrücken kann, wenn er nur etwas mehr Kunstgefühl als ein Schulknabe hat". Vgl. auch Möller a. a. O. S. 59, denselben S. 62 zu V. 1134 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schücking, Grundzüge der Satzverknüpfung im Beowulf, (weiterhin angeführt als S.-V.) Morsbachs Studien XV. Alle Literaturangaben dort S. XXV ff.

einwandfreien V. 2397 wird "wie von einem Stammelnden endlich der letzte Halbvers: cyning ealdre bineat herausgestossen". Weiter heisst es (S. 117) "derselbe Dichter wird unmittelbar hintereinander zwei ähnliche Sätze und Langzeilen wie 574 und 578 auch nicht mit hwædere begonnen haben", siehe jetzt Zu dem S. 119 über V. 913 ff. und die Kistenmacher S. 25 ff. verschiedenen Beziehungen von he gesagten, wie dem he von V. 2396 (S. 145) bedürfte es noch genauerer Untersuchung der Verwendung von he im Beowulf. Vgl. auch Heinzel, A. f. d. A. X. S. 225, ten Brink a. a. O. S. 34, Bugge, Z. f. d. Ph. IV. 200.1) — Das "sonderbare ac" von V. 1510 ebenso wie das ac V. 446 (Müllenhoff, S. 127 u. 116) kann nach Cosijn (Aanteekeningen, S. 8, 14, 22) nicht mehr in Erstaunen setzen. Dass die 31. Fitte mit dem ac von V. 2143 beginnen sollte (S. 135) ist dagegen nicht denkbar, vgl. ac in der "Satzverknüpfung" § 50, auch Anm. 1. Über die absolute Unrichtigkeit von Müllenhoffs Bemerkung (S. 147), dass V. 2511 unmöglich stilistisch auf 2418 folge, ist schon in der "Satzverknüpfung" S. 140 gehandelt. — Die Anknutpfung odde i. V. 2476 (S. 149) ist gewiß nicht mehr "ganz schlecht" seit Bugges Erklärung von oððe (S.-V. § 48). Die "schlechte Stilisierung" des Satzes V. 2633 ff. hat noch bei weitem schlimmere Parallelen (S.-V. § 39), an denen Müllenhoff ohne Bemerkung vorübergeht. (S. 153). Dass "vernünftigerweise" V. 3038 nicht mit "vorher sahen sie dort" fortgefahren werden konnte, ist durch die Bedeutung von ær für die Erzählung (S.-V. § 60) hinfällig.

Unter allen Argumenten Müllenhoffs sind dies nahezu die einzigen formaler Art. Wie Müllenhoff selbst über die formalen Kriterien dachte, geht aus der bekannten Stelle hervor: (S. 158) "Fortgesetzte Beobachtung wird nun vielleicht nach und nach allerlei sprachliche Unterschiede, im Wortgebrauch und in der Redeweise, zwischen den einzelnen Teilen entdecken; aber daß diese der Zeit nach irgendwie merklich auseinanderlägen, darf nicht erwartet werden."

Der fast mit Müllenhoff zur gleichen Zeit schreibende A. Köhler (1869), Zachers Zeitschr. II Bd., S. 305 ff. behandelt

¹) Vgl. jetzt auch B. Haeuschkel, Die Technik der Erzählung im Beowulfliede, Breslauer Dss. 1904, S. 76 ff.

nur Einleitung des Beowulfliedes und die Heremod-Episoden. Es handelt sich dabei wesentlich um die Anwendung gewisser "volksmäßiger" oder "kunstmäßiger Ausdrücke", Unterschiede der Diktion. Der Stil in unserm Sinne wird dabei kaum gestreift. Für die Verbindungslosigkeit v. V. 875 (S. 317) vgl. S.-V. § 82.

Bei Möller, Das altenglische Volksepos, Kiel 1883, fehlen stilistische Kriterien, die in unser Gebiet fallen würden, fast ganz. Ich finde nur: "Ebenso muß zwischen V. 2975 næs he fæge þa git und 2977 ein Stück, also eine vollständige Strophe, fehlen, worin von Eofor die Rede war, da der Strophenanfang Let se hearda Hygelaces þegn sehr abrupt folgt." Selbstverständlich ist das mit Rücksicht auf § 82 S.-V. abzuweisen. Über "abrupte Übergänge" vgl. auch S. 144. Auf die Unmöglichkeit der Änderung ær in eac V. 3039 ist schon S.-V. S. 104 hingewiesen.

Nicht viel häufiger sind stilistische Gründe bei ten Brink. Beowulf-Untersuchungen, Strafsburg 1888. Ich finde: V. 99 ff. (S. 9) soll die Anknupfung mit swa nicht passen. Parallelen vgl. S.-V. § 57 II. — (S. 24) "V. 157 ff. enthalten die barste Tautologie: auch sie sagen nur aus. dass Niemand von Grendel Stihnegeld zu erwarten brauchte. Die Einleitung des Satzes mit nê verbietet jedoch, darin eine variierende Aussage erlaubter Art zu erblicken." Vgl. § 47 S.-V. Nicht nur ne leitet eine Variation negierender Art ein, sondern sogar noder .. ne erscheint in gleicher Bedeutung. Für den Schluss (S. 48) aus dem zweifachen Vorkommen von nu V. 251 und 254 gilt das oben bei Müllenhoff V. 574 bemerkte. Für das über V. 824 bis 825 gesagte (S. 55) vgl. S.-V. § 85, für das über eft (S. 61) vgl. S.-V. S. 107. Die "Besserung" zu dem hwæbere 973 u. 971 wird dem Charakter von hwæbere an dieser Stelle nicht gerecht. Vgl. S.-V. § 51. Der Einwand gegen hyrde ic (S. 121) V. 2173 erledigt sich durch die S.-V. § 46 festgestellte Bedeutung, also kann man dem Dichter ruhig "stilistisches Gefühl zutrauen." Wenn (S. 134) des ond in V. 3161 wegen Anstofs an der ganzen Stelle genommen wird, so ist nicht mit dem Charakter von ond: "präzisierende Variationen" beizubringen (S.-V. § 42), gerechnet. Über swa V. 20 ist S.-V. § 57 gehandelt. (Vgl. ten Brink S. 161.)

Der erste, der systematisch mit formellen Gründen die Probe auf das Müllenhoffsche Exempel, die Herausschälung von vier Hauptliedern mit Interpolationen, zu machen versuchte. war A. Schönbach. A. f. d. A. III, S. 43 ff. (1877). Er untersuchte nämlich den Wortschatz auf die von Müllenhoff bezeichneten Teile hin. Diese Untersuchung ist nun von den nachfolgenden Forschern als gering bewertet worden. ten Brink (a. a. O. S. 112) urteilte, daß die Schönbachschen Sammlungen "in ihrer vorliegenden Gestalt nur wenig fördern". Hornburg (Die Komposition des Beowulf, Jahresbericht des Kaiserl Lyc. in in Metz 1877, S. 10 ff.) bemängelte erstens ihre Unvollständigkeit und Ungenauigkeit, legte ferner gegen die Aufführung solcher Worte als spezieller Eigenheit eines Dichters Verwahrung ein. die als Komposition oder in geringen Abweichungen in den andern Abschnitten vorkommen, erhob aber schliefslich auch Einspruch gegen die Methode. Er verlangte ein Ausgehn vom Begriff, nicht der Bezeichnung, und erklärte für charakteristisch nur die Fälle, in denen in einem Abschnitt (d. h. von einem Dichter) für einen Begriff nur eine Art Bezeichnung gewählt wird. Wählt dagegen der Dichter verschiedene Bezeichnungen. wie neben ræswa noch frea, so könne er ja auch in einem andern Teil dies frea wieder verwandt haben, wo es vorkommt: und das Erscheinen von ræswa besage nichts. Schliefslich bezweifelt er bei der geringen Anzahl von Versen des ganzen Liedes, dass der Versuch sich überhaupt fruchtbar erweisen könne. Er selbst zeigt (S. 11), dass die Zusammensetzung mit part. praes. sich gleichmäßig über das ganze Werk hinzieht. — Möller (S. 61) äußert sich dahin, "daß alle nur ein oder zweimal im Beowulf vorkommenden Wörter in Schönbachs Verzeichnis — und das sind bei weitem die meisten — für das. was sie beweisen sollen, so gut wie nichts beweisen: in einem jeden beliebig zurechtgeschnittenen Stücke des Beowulf oder eines andern Schriftdenkmals lassen sich mit statistischer Notwendigkeit Wörter finden, die hier einmal oder auch zweimal, in den andern Stücken desselben Denkmals nicht vorkommen und zwar gar nicht aus innern Gründen, rein zufällig". Er setzt dieser Kritik hinzu: "Schönbach hätte bei jedem Worte seines Verzeichnisses in Zahlen angeben müssen, wie oft in dem betreffenden Abschnitt es vorkommt." -

Abweichend von Schönbach fast dann (1882) auch K. Schemann seine Aufgabe an. (Die Synonyma im Beowulfsliede, Münster, Dss. 1882). Er geht nicht, wie sein Vorgänger, von Müllenhoffs Theorie aus, sondern sammelt zunächst die Synonyma tabellarisch, um daraus seine Schlüsse zu ziehen. Diese Schlüsse sind (S. 99 ff.): dass ich wesentliche Unterschiede im Wortgebrauch bei dem von Müllenhoff angenommenen einzelnen Versassern nicht finden, im Gegenteil die einzelnen Versasser im Wortgebrauch vielsach übereinstimmen. Schemann kommt deshalb im wesentlichen zu Hornburgs Ansicht von der Einheitlichkeit des Beowulf.

Über diese Schrift gab ten Brink kurz das vernichtende Urteil ab, daß man aus ihr noch weniger als aus Schönbachs Sammlungen lerne. (A. a. O. S. 112, über das Endergebnis anders: Kluge, Litt. Blatt f. g. u. rom. Ph. 1883, p. 62 ff.)

Adolf Banning (Marburg 1886) ergänzte die Schemannschen Arbeiten durch eine Sammlung der verbalen Synonyma nach denselben Prinzipien, d. h. Anlegung einer Tabelle ohne Rücksicht auf die Verfasserhypothesen und in einem 2. Teil Prüfung der Hypothesen an der Hand dieses Materials. Er kommt zu einem andern Endurteil als Schemann. Der Wortschatz von Mutterkampf, Grendelkampf und Drachenkampf soll sich im allgemeinen auch in Beowulfs Rückkehr und den Versen des Interpolators B finden, nicht indes sei umgekehrt der Wortschatz dieser letztern auch gleich dem der erstern drei. "Den epischen Formeln verbaler Art nach zu schließen, können die Verse des Grendelkampfs, Mutterkampfs und Drachenkampfs von einem Verfasser sein."

Schließlich hat noch Sonnefeld (Stilistisches und Wortschatz im Beowulf, Straßburg, Dss. 1892) den Wortschatz für die höhere Kritik auszubeuten gesucht. Er geht von ten Brinks Einteilung des Beowulf aus und untersucht die Synonyma für die wichtigsten Begriffe im Beowulf auf ihr Vorkommen in den ten Brinkschen Fassungen hin. Es ist das vielfach nur eine Neugruppierung des Schemannschen und Banningschen Materials. Sie ergibt das gewünschte Resultat. Die eine Fassung enthält eine Reihe von Bezeichnungen, die der andern fremd sind und umgekehrt, neben vielem Gemeinsamem: also ergibt sich, daß auf "ältere und jüngere Bestandteile, sowie ein Entstehen der-

selben an gesonderten Orten, wenn nicht mit Gewissheit, so doch mit großer Wahrscheinlichkeit zu schließen ist". Daß keine Beweise "für jene künstliche Ineinanderarbeitung der einzelnen Teile, wie ten Brink sie für den Beowulf annahm" erbracht sind, gibt der Verfasser zu.

Diese Arbeit ist, soviel ich sehe, nirgends mehr besprochen worden.

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die angewandten kritischen Methoden, so finden wir Folgendes: Ein Ausgehn vom Begriff ist als selbstverständlich vorauszusetzen. wo ein neuer Begriff auftaucht, da wird ein neues Wort gebraucht werden mitssen. Nur aus neuen Worten, wie es Schönbach teilweise tut, etwas zu schließen, ist auf alle Fälle irrig. Also, kurz gesagt, zu schließen wäre nur aus dem Gebrauche der Synonyma. Es handele sich beispielsweise darum, festzustellen, ob ein bestimmter Brief von Goethes Hand ist. Es komme in dem Briefe für den Begriff "Besserung" das Wort "Aufnahme" vor, das sich überhaupt sonst nicht bei Goethe finden würde. Dann läge allerdings beinahe die Gewissheit vor, dass dieser Brief nicht von Goethe ist. Aber diese Sache läßt sich beileibe nicht auf die mathematische Formel bringen, daß, falls in I das Synonymum x, in II das Synonymum y erscheint, damit für die Verfasserschaft von I und II etwas bewiesen Dafür bedarf es vielmehr des Nachweises, dass dem Verfasser von I in seinem Sprachgebrauch das Synonymum v so gut wie unbekannt ist, d. h., dass er unter den psychologisch genau gleichen Bedingungen doch immer x und nie y gebraucht hätte. Zu dieser Feststellung reichen aber nicht ein paar hundert Verse aus, da die Beispiele in ihnen spärlich sind. Aus ihnen zu schließen wäre so, wie wenn wir einen Brief deshalb nicht als Goetheschen anerkennen wollten, weil in einem ähnlichen, gleich langen von Goethe ein paar Synonyme aus diesem nicht vorkommen. Nun würden dem die genannten Forscher entgegengehalten haben, dass ja der einzelne Dichter deutlich die Beschränktheit seines Wortschatzes durch die öftere Wiederholung aufzeige. Deshalb legt Möller, deshalb ten Brink (S. 92 u. ö.) auf die Wiederholung so viel Wert. Sonnefeld drückt das mit den Worten aus (S. 92): "Es ist nicht recht wahrscheinlich, dass ein Sänger, der heute den Grendelkampf schilderte und sich dabei der ihm offenbar geläufigen Ausdrücke wie aldor (4) brego (1) eodor (2) für "König" bediente, bei einem andern Vortrage über Beowulfs Leben, wo es an ähnlichen Scenen nicht fehlt, jene ihm nahe liegenden Bezeichnungen überhaupt nicht verwertet haben sollte." Aber die Gründe für öftere Anwendung eines Ausdrucks hintereinander brauchen durchaus nicht die zu sein, dass der Sprechende keine andern in seinem Sprachschatz hat. Es scheint vielmehr ein psychologisches Gesetz zu geben, das wir alle aus der Erfahrung kennen: ein eben gebrauchtes Wort liegt dem Bewusstsein zur nochmaligen Benutzung so lange näher, als ein anderes. bis es bewusst vermieden wird.1) Der Schluss darf deshalb aus der Wiederholung nicht gezogen werden, dass nur diese Worte dem Dichter "geläufig sind". Im Gegenteil, ein angelsächsischer Dichter, der nur über eine so kleine Zahl von Synonymen verfügte, hätte ja ein raffinierter Verskünstler sein müssen, um auf die Dauer mit dem stabreimenden Metrum fertig zu werden! Dies allein verlangte ja eine ganze Reihe gleichbedeutender Worte, dazu kam die Liebe zur Variation. Schemann (a. a. O. S. 12 ff.) führt nicht weniger als 101 verschiedene Bezeichnungen für Beowulf, 56 für Hroögar an, der Dichter des Grendelkampfs sollte für den Begriff "König" keine neuen Ausdrücke mehr haben, nachdem er aldor, brego und eodor verbraucht hat? Unter diesen Umständen ist die Forderung an den Dichter, sich zu wiederholen, garnicht zu verstehen. Es gilt im Gegenteil auch hier, wie oben von den Wiederholungen, zunächst einmal den Sprachgebrauch des Beowulf zu studieren, um dessen eigene Gesetze zu finden. Diese Gesetze zeigen sich nun so deutlich, wie nur irgend möglich;

<sup>1)</sup> Auch Edw. Schröder sieht z. B. in einem ganz ähnlichen Fall nur eine Erscheinung von psychologischem Interesse, wenn sich nämlich "die Produktivität des Dichters (in doppelstabenden Kompositis) gelegentlich auf eine Strecke hin besonders kräftig äußert, um dann wieder für weite Partien zu erlahmen. (Z. f. d. A. 43, S. 367 ff.) Vgl. auch im Folgenden Kap. IV—VI mit ihren schlagenden Parallelen dieser Erscheinung.

Korrektur-Note: Ich werde zu der obigen Beobachtung auf die bestätigenden Ausführungen über die "Perseverationstendenzen der Vorstellungen" in den "Experimentellen Beiträgen zur Lehre vom Gedächtnis" von Georg Elias Müller u. A. Pilzecker, Leipzig 1900, S. 58 ff. aufmerksam gemacht.

sie heißen: Anwendung einer fast unbeschränkten Fülle von Synonyma. Mögen gelegentlich einzelne wiederholt werden, so macht das also nichts aus. — Es soll damit natürlich nicht bestritten werden, daß ein verschiedener Gebrauch von Synonyma durch verschiedene Verfasser vorliegen kann, wohl aber soll die Möglichkeit geleugnet werden, ihn methodisch aufzuzeigen. Was aber die praktischen Versuche angeht, aus dem Wiederauftauchen derselben Ausdrücke an verschiedenen Punkten des Epos Schlüsse auf engere Zusammengehörigkeit einzelner Teile zu ziehen — es kann sich dabei nach den betreffenden Auffassungen von ten Brink und Müllenhoff nur um Interpolatoren handeln — so sind diese fraglos mißlungen.<sup>1</sup>)

Der Wortschatz muß mithin notwendig ein Material sein, das sich jeder Auffassung anschmiegt. Schönbach hat damit Müllenhoffs, Schemann Hornburgs Theorien begründet, Sonnefeld glaubt an ten Brinks, und Banning hat damit noch eine eigene aufgestellt. Methodisch lehrreich wäre in jedem Falle ein Vergleich mit irgend einem einheitlichen angelsächsischen Werk gewesen. So gab z. B. Cynewulfs Elene die besten Parallelen an die Hand. Hier erscheint der Ausdruck: heriga helm, se gasta helm usw. hintereinander V. 148, 176, 223, 475, um dann durch ein anderes Synonymum ersetzt zu werden. Die Elene aber zählt 1321 Verse! Ebenso erscheint peoden nur V. 267, 487, 563, 777, 858, dann fast 500 Verse hindurch nicht mehr. aldor kommt gar nur V. 97 und 157 vor.

Es würde Niemand in den Sinn kommen, darauf ähnliche Theorien wie die obigen aufbauen zu wollen.

<sup>1)</sup> Vgl. Banning S. 51: "Die poetischen Umschreibungen für den Begriff "sterben" sind . . . im ganzen Gedicht dieselben. Da Müllenhoff die spezifisch christlichen Elemente ausgeschieden und für B resp. A in Anspruch genommen hat, so ist es nicht überraschend, das Umschreibungen wie: "zu Gott eingehen" etc. fast ausschließlich bei A und B sich finden."

### Kapitel II.

## Der Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung.

Die folgende Untersuchung geht von einer andern Auffassung des Beowulf aus, als den bisher tiblichen. Sie erblickt den großen Rifs durch die Beowulfkomposition nur zwischen Grendelabenteuern und Drachenkampf. Hier ist ein weit größerer Unterschied als zwischen den beiden Teilen des Nibelungenliedes, ja fast ein ähnlicher Unterschied wie zwischen Ilias und Odvssee. Die beiden Handlungen werden nur durch die Person des Beowulf zusammengehalten - das allerdings auch in höherem Sinne als vielfach bisher angenommen, siehe unten - sonst haben weder Menschen noch Verhältnisse irgend Dem Drachenkampf gegenüber etwas mit einander zu tun. tritt es besonders deutlich hervor, wie eng Grendel- und Grendel-Mutterkampf zu einander gehören. Da an dem Beowulf-Gedicht zweifellos Künstler gearbeitet haben, muß die Kritik einmal versuchen, den künstlerischen Kompositionsgedanken herauszuheben. Da fällt nun sogleich in die Augen, dass der Grendel-Mutterkampf eine unverkennbar starke Steigerung über den Grendelkampf hinaus darstellt. Der Held fährt zu Hroögar, um den Grendel zu besiegen. Er ist seiner Sache ziemlich Er bittet nur um die Erlaubnis "Heorot zu reinigen". Und zuerst kommt es in der That so. Wer von den Zuhörern auf einen aufregenden Kampf gerechnet hat, bei dem sein Held in die äußerste Lebensgefahr gerät, um sich dann desto glorreicher zu bewähren, der wird enttäuscht. Grendel wird ohne viel Schwierigkeit überwunden. Die Erzählung ist fast ganz ohne Spannung, die Entscheidung von Anfang an ziemlich sicher. Der Held hat sich gertihmt, er werde die Tat vollbringen und er vollbringt sie. Was die Erwartung des Hörers geradezu unbefriedigt läst: Grendel ist nicht am Platz erschlagen, er hat seine Person gerettet. Nur aus den Anzeichen seiner Flucht

wird, allerdings mit Sicherheit, auf seinen späteren Tod geschlossen. Aber "der Saal ist gereinigt". Nun jedoch tritt ein Ereignis ein, dass der Sache eine ganze andere Wendung gibt. Wie ein zweiter Höhepunkt im Drama, durch den alles wieder in Frage gestellt wird, mutet es an. Mit der Bezeichnung "Variirende Wiederholung" (ten Brink, Lit.-Gesch, S. 31) ist das Wesen der Sache nicht getroffen. Die rächende, von rasendem Schmerze toll gemachte Mutter Grendels tritt auf. Ein bisher nicht genügend gewürdigtes, prachtvoll steigerndes Motiv! Der Unhold, der erbarmungslose Dämon, ist doch nicht ganz ohne warme, "menschliche" Beziehungen. "Noch lebt eine Rächerin" (wrecend ba gyt lifde V. 1257). Und der Held, der sich eben noch stolz seiner Tat gerühmt (959 ff.), sieht, dass er eine Aufgabe begonnen hat, die weit schwerer ist, als er dachte. Als er sich bereit erklärt, diesen Teil seiner Aufgabe auch noch zu vollbringen, den schwierigen Kampf in der Meerestiefe zu versuchen, an den Niemand bisher gedacht, da beginnt er seine Rede mit der pessimistischen Bemerkung, dass wir ja doch einmal alle sterben müssen (V. 1387). Auch früher hatte er ernst gesprochen (V. 407 ff.), jedoch so lakonisch nicht. Die Erfahrung aber gibt seinem Schwarzsehen beinahe recht. Der Kampf, den er jetzt antritt, geht ganz anders vor sich, als jener erste. In jenem hatte der Geguer sogleich seine Überlegenheit bemerkt und sich davonzustehlen gesucht, hier aber ist es der Gegner, der dank der Umgebung von Anbeginn im Vorteil ist. Ja, angesichts der Not, in die er hier gerät, erscheint der Grendelkampf nur als eine Art von Vorspiel.1) Freilich, als er sich dann gerettet, als er die Feindin erschlagen, da kann er allerdings stolz und hochgemut nach Hause ziehen. er hat mehr geleistet, als er versprochen, er hat unge-

¹) Dieser Kampf zeigt übrigens eine gewisse Ähnlichkeit mit den Kämpfen der Heiligen gegen die Dämonen. Es ist auffallend, daß darauf noch nie hingewiesen ist. Die Juliane, die den Teufel faßt, sodaß er nicht wieder los kann, V. 288, die ihn dann schließlich fortläßt æfter præchwile, pystra neosan in sweartne grund sawla gewinnan on wita forwyrd (554 ff.), wie später der den Teufel überwindende Dunstan, (Ersch u. Grubers Encykl. 28, 309 ff.) oder der Klausner, der den Teufel fängt, Ms. Cotton Tib. A III fol. 85 ff., angeführt bei v. Vincenti, Salomon u. Saturn 103, erinnern lebhaft an den Grendelkampf. Es würde sich lohnen, dem Ursprung dieses Motivs einmal nachzugehen.

heuren Ruhm erworben. — Das scheint der Kompositionsgedanke des Beowulf zu sein und von hier aus besonders ist der allerdings immerbin noch zu lose Anschluße eines dritten großen Motivs verständlich, von hier aus führt in der Tat die einzige Brücke zu ihm herüber: der Drachenkampf nämlich. Im ersten Abenteuer ist der Held fast mühelos siegreich, im zweiten ringt er hart um Leben und Sieg, schließlich wird ihm noch beides zu teil. Im dritten zeigt sieh, daße er auch nur über Menschenkräfte verfügt, er muß nun entweder Leben oder Sieg verlieren — mit dem Gewinn des Sieges verliert er das Leben.

Mit dieser Ausführung wird eine sowohl Müllenhoff, ten Brink. Möller u. A. als den Einheitsverfechtern Hornburg. Sarrazin u. A. widersprechende Auffassung vom Bau des Beowulf skizziert. Denn es wird dem Drachenkampf trotz eines Anknüpfungspunktes die feste Stellung im ursprünglichen Kompositionsgefüge abgesprochen, dem Grendelmutterkampf dagegen zugesprochen. Es geschieht das nun nicht nur aus dem angeführten ästhetischen Grunde der lockeren Stellung des Drachenkampfs in der Komposition gegenüber dem festen Zusammenhang der tibrigen Teile, sondern auch weil gerade der Übergang zu diesem neuen Motiv in sich selbst so auffallende Widersprüche enthält. Der Rifs in der Komposition ist so außerordentlich schlecht verdeckt. Hätte der hervorragende Dichter, der die Grendelkämpfe beschrieb, das Drachenkampf-Motiv angliedern wollen oder umgekehrt, so hätte er einen einfachern und künstlerischeren Weg gefunden, als die langweilige Doppelerzählung der Beowulf-Taten. Sie schon legt auf alle Fälle den Verdacht nahe, dass ein dritter mit diesem schlechten Kitt die beiden Steine aneinanderzusetzen sich Natürlich ging es nicht an, ohne weiteres den Beowulf vom Hofe Hrodgars zum Kampfe gegen den Drachen aufbrechen zu lassen, in dem er als alter Mann fiel. spann jener dritte die Erzählung von der Rückkehr Beowulfs aus. War es derselbe, der so viel andre Sagen in den Beowulf einflocht? Es sind schon so viel Hypothesen über diese Dinge aufgestellt, dass man sich fast scheut, noch eine hinzuzustigen: in der Tat aber würde es schon nach der für unser Gefühl halb künstlerischen (nämlich in der Art und Weise sehr

wechselnden), halb unkünstlerischen Art (nämlich in der inhaltlichen Zusammenhanglosigkeit) nicht ausgeschlossen erscheinen. (Vgl. über die Kunst der Einführung der Episoden: Simrock, Beow. übers. und erl. Stuttgart und Augsburg 1859. der ein feines Verständnis mitbrachte, A. Köhler, Einleitung des Beowulfliedes, Z. f. d. Ph. II, S. 307 (1870), Hornburg S. 9, und man kontrastiere damit Schneider, der Kampf mit Grendels Mutter, Berlin, Prgr. 1887, S. 1 "ein künstlerisch so unbedeutendes, in manchen Stücken sogar elendes Werk ... ein solches Machwerk"...). Auf alle Fälle müssen wir bei den zu beobachtenden Erscheinungen die eingeschalteten Episoden und die Einleitung des Liedes nicht aus dem Auge verlieren. — Das, was uns nun "Beowulfs Rückkehr" gleichfalls als halb künstlerisch, halb unkunstlerisch verdächtig macht, ist eine schon von Müllenhoff als auffällig vermerkte Erscheinung. Es ist nämlich die langweilige Wiederholung mit einer gewissen Absichtlichkeit durch Abweichung vom vorher Erzählten oder Ergänzung dazu belebt worden. Unser Thema verlangt, dass wir auf diese Dinge näher eingehen.

Da ist zunächst der von Schneider (a. a. O. S. 6), auch Heinzel (A. f. d. A. 10, S. 234) angeführte Widerspruch: Hygelac behauptet V. 1195 ff., er habe dem Beowulf von der Unternehmung abgeraten, was zu V. 202 ff. nicht stimmen soll. Indes widerspricht die letztere Stelle nicht direkt. weniger Belang hat der von Schneider aufgefundene Gegensatz (S. 6), dass Beowulf von dem Zaubersee sagt: be is wide cuð. während er noch vor 3 Tagen selbst nichts von ihm wußste. Auch dass (V. 2007) "keiner von Grendels Verwandten jenen Frühlärm rühmen darf" während doch mit der Mutter die letzte gestorben ist (ebendort S. 6) will wenig besagen. Denn V. 1266 ff. berichten ja ausdrücklich von den fela geosceaftgasta, die aus Kains Stamm geboren. Müllenhoff (S. 137) führt an: Nach 2014 soll Hroogar dem Beowulf gleich nach dem Empfang einen Platz neben seinem Sohn angewiesen haben, während er 1191 ff. nur am zweiten Tage den Platz bei Hredric und Hrodmund inne hat. — Es spricht jedoch in der Tat nichts gegen die erste Behauptung. Beowulf sitzt dem König gegenüber (vgl. M. Heyne, die Halle Heorot S. 49), ob bei des Königs Sohn, ist nicht gesagt. Dagegen ist es höchst

auffallend, dass nicht nur Hrobgars Gemahlin 2016-2019 im Saale erschienen sein soll, sondern auch 2020 ff. noch die bisher ganz unbekannte Tochter Freaware. Es ist ferner auffallend, dass der von Grendel verschlungene Gaute 2077 plötzlich Hondscio geheißen wird, während bei der Erzählung seines Todes sein Name nicht genannt war. Noch erstaunlicher ist es, dass Grendel V. 2086 ff. auf einmal mit einer Handtasche geschildert wird. Nicht so auffällig, wenn auch nicht berichtet ist es, dass am andern Tage nach der Beschenkung Hroðgar mancherlei aus früheren Zeiten erzählt haben soll (V. 2107). "Während A 1950 die Formel von der Enthauptung der Leiche Grendels gebraucht, ist hier von der Enthauptung der Mutter die Rede, und dass Beowulf auch der Leiche den Kopf abgehauen, übergeht A. diesmal auffallenderweise ganz mit Stillschweigen." Mit Rücksicht darauf, dass es kein besonderes Heldenstück ist, einer Leiche den Kopf abzuschlagen (vgl. ten Brink S. 123 ff.), wäre dies jedoch eher erklärlich. Wieder auffallender ist es dagegen, dass wir früher nichts von der Herkunft der ursprünglich dem Hiorogar gehörigen Rüstung vernehmen, von der Hroögar dem Hygelac zu sagen aufgetragen. Auch ist es verwunderlich, dass wir sonst nichts von dem 2162 genannten Heoroward hören.

Darnach können wir wohl mit Müllenhoff (jedoch gegen ten Brink S. 122) ohne dessen weitere Schlüsse anzunehmen. sagen, dass der Bearbeiter "um nicht blos schon einmal gesagtes zu wiederholen, absichtlich und mit Bedacht auf eine gewisse Variation der Darstellung ausgegangen ist". Für unsere These bleibt es tibrigens ziemlich gleichgültig, ob wir ihm diesen Kunstgriff zutrauen, oder die zahlreichen Widersprüche dieses Abschnittes auf das Konto andrer Umstände setzen. Von der größten Wichtigkeit ist für diese Untersuchung nur die Tatsache einer so überaus großen Anzahl inhaltlicher Abweichungen, zu der sich nun die Folgekapitel bemthen sollen, eine Parallele im Sprachgebrauch zu liefern. Nachzutragen ist zum obigen vielleicht noch, dass die Geschenke, die Hroogar dem Beowulf gibt, V. 1867, wohl nur deshalb so kurz in zwei Versen abgetan werden, um V. 2153 ff. in ganzer Breite verwertet werden zu können, ein nicht übler Kunstgriff, wenn man das Interesse des Publikums für die Aufzählung von

Geschenken auf der einen Seite bedenkt, auf der andern Seite die Schwierigkeit der Belebung dieser Rückkehrerzählung. Überdies stand dem Verfasser von Beowulfs Rückkehr für diese schlechte Idee auch nicht viel Erfindungsgabe zu Gebote. Die Kürze und Knappheit freilich, aus der Schneider dem Interpolator einen Strick dreht (S. 15) ist durch die nochmalige Zusammenfassung einer schon im Geschehen erzählten Handlung schlechthin geboten (sie scheint ten Brinks Auffassung von der selbständigen Entstehung dieses Teils (vgl. S. 113) zu widersprechen, s. u.). Aber die Fahrt 1888-1915 macht den Eindruck einer langweiligen Nachahmung von 207 ff. Der Hafenwärter 1915-1920 von 294 ff. Die Ankunft in Hygelacs Land etc. von 360 ff. Man wird so starke Ähnlichkeiten von sonstigen Stellen im Beowulf kaum behaupten, selbst die allerähnlichste Situation, der Einbruch von Grendels Mutter weicht stark von Grendels Einbruch ab und ist vornehmlich mit Rücksicht auf diesen abgektirzt. Die von Müllenhoff (S. 137) behauptete Wiederholung im sprachlichen Ausdruck wird noch weiter unten zur Sprache kommen.

Es sind nun also die angeführten Erscheinungen, die uns zur Untersuchung darüber veranlassen, ob "Beowulfs Rückkehr" Unterschiede im Sprachgebrauch von den sonstigen Teilen des Beowulf zeigt, und welcher Art diese sind. Dafür gilt es zunächst, den gewählten Abschnitt abzugrenzen. Wir beginnen ihn mit V. 1888, nachdem Hroðgar und Beowulf von einander Abschied genommen haben. Das ist einmal Müllenhoff entgegen, der von 1630 an Beowulfs Heimkehr rechnete (denselben Abschnitt macht Hornburg), ferner ten Brink, der das zweite Abenteuer von 837-1904 bezw. 1913 rechnet, es stimmt auch nicht mit Möller überein, der "Beowulfs Abschied und Heimkehr" mit V. 1788 beginnt und 1964 "Beowulfs Bericht an Hygelac" einsetzen läfst, und schliefslich weicht es ab von Schneider, der "das zweite Lied" mit V. 1782 beendet. dessen erschien durchschlagend bei unsrer Einteilung das historisch richtige Wort Möllers (S. 140): "Ein altes episches Gedicht schliesst nicht, wie ein heutiger Roman da, wo der Leser sich alles weitere denken kann, sondern da, wo wirklich alles zu Ende ist," im Gegensatz zu jener Ansicht, die Schneider (S. 13) in die Worte fasst: (Von V. 1782 gesagt) "ein guter Schluß ... das Weitere konnte der Dichter füglich der Einbildungskraft des Hörers überlassen". Ein Lied, das den Beowulf an Hroðgars Hof gebracht, musste auch seinen Abschied von diesem Hof beschreiben, wie es seine Ankunft geschildert. Nicht indes brauchte nach der Art, wie die Erzählung vorher angelegt ist. die Rückkehr Beowulfs geschildert zu werden. Denn Beowulfs Ausgangsstelle, seine Heimat, ist im Anfang vor allem gegenüber der Beschreibung der Dänenheimat so flüchtig berührt worden. daß die Ausmalung der Rückkehr dorthin nicht erwartet werden kann. Namentlich knüpft nichts an ein vorher gegebenes Moment an.1) Die einzige auf ein Geschehnis vor der Abreise Beowulfs gehende Äußerung, die des Hygelac, dass er dem Beowulf stets abgeraten habe, verträgt sich, wie oben angeführt, sogar mit dem vorhergehenden schlecht (V. 204). - Wenn wir ferner die Schlusgrenze des Abschnitts mit V. 2200 ziehen, so ließen sich auch hier Einwendungen erheben, obgleich diese Bestimmung mehr mit früheren Forschungen übereinstimmt. dessen müssen wir die Tatsache im Auge behalten, daß die Beschränkung unserer Untersuchung auf eine Basis, die ohne Einwand ein zusammengehöriges Ganzes darstellt, sicherer geht und bedeutungsvoller sein muß, als wenn sie einen Abschnitt behandelte, der dem Verdacht unterliegt, zusammengesetzt zu Nichtsdestoweniger darf naturgemäß die dem Schluß, V. 2200, zunächst folgende Partie bei der Untersuchung nicht ganz aus dem Auge gelassen werden. - In dem Abschnitt 1888-2200 gibt es nun wieder 2 Stellen, bei denen die Miteinrechnung recht bedenklich erscheint, das ist die Thrydo-Episode 1932—1963 und die Headobarden-Episode 2026—2070. Wir schalten die letztere aus, behalten dagegen die erstere bei, da die Kürze einer Episode dem Resultat der Untersuchung nicht gefährlich werden kann. Doch wird bei besonderen Abweichungen der Charakter der Stelle betont werden müssen.

<sup>1)</sup> Es muss zugegeben werden, dass dieser Umstand allein zur Begründung der Grenzbestimmung nicht ausreicht. Denn auch der Grendelmutterkampf ist vorher keineswegs angelegt. Ebenso wird auf den Drachenkampf vorher niemals hingedeutet. Indes erscheinen die oben angegebenen Grenzbestimmungen nicht minder subjektiv, und über ihre Richtigkeit hat schließlich die folgende Untersuchung zu entscheiden.

### Kapitel III.

## Die Stilmittel der Erzählung im Beowulf.

Im folgenden soll, bevor wir in die Untersuchung eintreten, noch eine kurze Übersicht über den Stil des Beowulf, d. h. hier die primärsten Mittel der Verknüpfung der Vorstellungen gegeben werden, u. z. mit besonderer Rücksicht auf die Analyse derselben in den "Grundzügen der Satzverknüpfung im Beowulf" (S.-V.), obgleich auf dies Kapitel später nur teilweise zurückgegriffen wird. Leider fehlt es noch völlig an ähnlichen Arbeiten, so daß die Eigenschaften, die der Beowulf mit den andern Denkmalen nicht gemein hat, nicht hervortreten können. Doch ist im folgenden wenigstens der Versuch unternommen, seine Eigenheiten durch Vergleich und Gegenüberstellung von denen der Elene zu charakterisieren. Nur was der Beowulf mit der Elene gemeinsam hat, soll dabei besonders angeführt werden.

Dass im Beowulf wesentlich Handlungen erzählt werden, drückt dem Stil seinen Stempel auf. Nur vereinzelt und kurz ist Träger der Erzählung nicht ein irgendwie in Tätigkeit tretendes lebendes Wesen. Das einzig abweichende in diesem Charakter sind die zahlreichen Reden, die jedoch auch wieder vielsach Erzählung enthalten. Der Bericht der Handlungen nun wird formell durch die ausgebildete Aufzeigung der zeitlichen Auseinandersolge der einzelnen Geschehnisse gekennzeichnet. Hier sind im Stil des Beowulf bei weitem seinere Schattierungen herausgearbeitet, als auf dem Gebiet der logischen Verknüpfung. — Die Einführung einer Anfangshandlung — abgesehen von dem Erzählungsbeginn mit hwæt¹) —

<sup>1)</sup> Im Ae. überhaupt häufig, so auch Exodus Juliane u. Andreas, dagegen Elene mit ba.

wird vereinzelt durch ærest (S.-V. § 61) charakterisiert, ein neues Moment leitet ba1 ein1) (S.-V. S. 111), und wenn damit ein gewisser Abschluss bezeichnet wird, auch wohl die unterordnende Konjunktion ærbon2) (§ 6). Es beginnt aber auch eine im Verlauf einer Schilderung einsetzende neue Handlung absolut asyndetisch<sup>3</sup>) (§ 82). Für die besonders wichtige, neu eintretende Handlung, wie das Kommen Grendels, wird auch die doppelte Anaphora gebraucht.4) Für den ruhigen Handlungsverlauf tritt  $ba^2$  ein<sup>5</sup>) (S. 113). Vielfach wird die Bedeutung von ba<sup>2</sup> freilich eine überaus schwache sein und es bloss zur Versausfüllung verwendet sein. Vgl. Kaluza S. 41. Auch onginnan + verb scheint dieselben Dienste zu versehen. vgl. V. 1984 u. ö. ond ba ist gleichfalls nicht selten (S. 115).6) Wird die Handlung auf neuem Boden weitergeführt, so tritt gelegentlich þa þær ein<sup>7</sup>) (S. 115, 2). Besteht sie aus einer Kette von Einzelhandlungen, wie beispielsweise in einer Reise oder in einem Kampfe, so werden die einzelnen Momente, wie auch in andern ae. Gedichten mit besonderer Vorliebe asyndetisch nebeneinandergestellt (§ 84 ff.). Zusammenhängende Einzelvorgänge einer weniger umfangreichen Handlung werden auch durch ond verbunden (§ 42).9) Gleichzeitige Handlungen werden gern verbindungslos nebeneinandergesetzt (§ 87) oder

<sup>1)</sup> Ebenso Elene, V. 42 u. ö.

<sup>2)</sup> Fast noch auffälliger dieselbe Erscheinung El. V. 863 bei ær. Stark ist auch die Neigung in der Elene, Wichtiges in sidoan-Sätzen wiederzugeben. Vgl. V. 1051 u. ö. Vgl. den wichtigen Inhalt des swa-Satzes, V. 128 El.

<sup>3)</sup> Ebenso Elene, V. 27, 266, 573, 598 u. ö.

<sup>4)</sup> Vgl. Kistenmacher a. a. O. S. 25, auch Elene 200, 212, 227, ferner 99, 105, schließlich 195, 196. Judith 200, 212, 227.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebenso Elene, V. 99 u. ö. Der Gebrauch von  $ba^2$  ist sehr stark in der Elene. Der Gebrauch von 3  $ba^2$  auf 6 Verse, V. 148, 150, 153, findet trotz der 12  $ba^2$  von V. 1502—1574 im Beow. keine Parallele. Besonders gern wird es mit dem Prät. von onginnan zusammengesetzt, auch wohl onginnan allein. Vgl. V. 1156 u. ö.

<sup>6)</sup> El. V. 214, 234, 600, 696 u. ö., anscheinend, wenn das neue Motiv etwas wichtiger.

<sup>7)</sup> El. ebenso, auf gleichem und fremden Boden, ein neues Motiv von großer Wichtigkeit so eingeführt 899, auch 871, 417, gelegentlich V. 589 ond bær ba.

<sup>\*)</sup> El. 892 u. ö.

durch ond (§ 42), auch, jedoch nicht sehr häufig durch benden (§ 63) vereint.1) Es tritt hier das Fehlen einer Konjunktion wie der in späteren Denkmalen (vgl. Byrhtnoös Tod V. 14, 83, 235 usw.) vorkommenden ba hwile be, an Stellen wie V. 1606, wo an verschiedenen Orten zwei gleichzeitige Handlungen spielen, störend hervor. Für das unmittelbare Folgen einer Handlung auf die andre dient æfter (§ 67), stereotyp zu bestimmten Formeln geworden;2) auch asyndetische Folge ist nicht ganz selten (§ 87). Soll zeitliches Wechseln bezeichnet werden, so sind die korrespondierenden hwilum .... hwilum vorhanden (§ 62). Für die Einführung eines neuen Moments von einiger Bedeutung ist auch eac verfügbar (§ 43),3) wo es sich um ein Hinzustigen handelt. Ist die unmittelbar folgende Handlung für den Verlauf der Erzählung von großer Wichtigkeit, so scheint sona bevorzugt zu werden (§ 64).4) Auf einen neuen Hauptpunkt der gerade mit raschen Schritten weiter eilenden Erzählung leitet auch in selteneren Fällen ba git über (S. 116, 4). Fast überall bietet der Anschluss an die Örtlichkeit der vorhergehenden Handlung mit bær ein bequemes und deshalb beliebtes Anknüpfungsmittel (§ 72).5) Eine wichtigere Handlung wird auch gern mit ha gen (S. 116) angefügt, wenn ihr eine gleiche oder ähnliche vorhergegangen.6) Will der Er-

<sup>1)</sup> Verbindungslose Nebeneinandersetzung scheint in der El. wesentlich auf zusammengesetzte Handlungen und Situationen beschränkt wie 51. u. ö.

<sup>2)</sup> Die Bezeichnung der unmittelbaren Folge durch stunde, stundum, El. 724, 121 ist dem Beow. unbekannt, stundum V. 1424 heist dort wohl etwas anderes. Über bonne siehe weiter unten.

s) Ebenso El. 1007, doch mit anderer Stellung im Satz, vgl. S.-V. § 43, Ann. 1.

<sup>4)</sup> Wichtig auch Elene V. 888, indes auch anders gebraucht 47, 85, 713, 1031.

<sup>5)</sup> Auch El. V. 41 u. ö., dagegen kommt es im ganzen Beowulf nicht vor, daß dem bær ein ba¹ unmittelbar nach einem Langvers folgt, wie El. 41 b—42 b, ähnlich El. 803/4, vgl. die Tabellen S.-V. S. 109 u. V. 129. Das bær braucht nicht immer Handlung auf neuem Boden zu bezeichnen, vgl. El. 890, aber 231, 243 u. ö., bær im Satze ist nicht selten, doch auch nicht übermäßig häufig. Vgl. 735, 833 u. ö.

<sup>6)</sup> Vgl. El. V. 1063. Dagegen steht El. 1070 pa gina im abhängigen Satz, während pa gen (gena) im Beowulf in allen Fällen nur im Hauptsatze vorkommt.

zähler rasch fortschreiten, so wählt er gelegentlich ba! (S. 111). nimmt auch wohl eine der mit ba2 eingeleiteten Formeln næs pa long to pon (S. 113) oder benutzt, wenn er große Zeiträume überbrücken will, siððan, das dann eine Handlung als zeitlich viel spätere lose an eine vorhergegangene anknüpft.1) Zur Anreihung eines neuen und letzten Gliedes an eine zusammenhängende Kette von Handlungen wird mit Vorliebe ba gut herangezogen (S. 116, 4). Dieselben Dienste wie das besprochene suððan versieht das einen Nebensatz einleitende oð bæt (§ 7), das deshalb besonders gern benutzt wird. Doch empfinden wir diese Anwendung darum als schlechten Stil. weil in Wirklichkeit - das gilt auch schon von den oben erwähnten ær-Sätzen — mit dem Inhalt des oð bæt-Satzes eine wichtige neue Gesamtvorstellung auftritt. Für diese aber fordern wir in Analogie der übrigen Fälle einen Hauptsatz (Vgl. S.-V. Einleitung S. X ff.)2)

Im übrigen jedoch müssen wir uns hüten, aus unserm heutigen Stilgefühl heraus über das alte ungerecht zu urteilen. So kann man kaum, wie es ten Brink tut (Fragment S. 450 ff.) von einem "Mangel an Partikeln zur Vermittlung der Übergänge" reden. In einem neuern Gedicht wird man eher weniger als mehr finden.³) Das, was uns plump an diesem Stil erscheint, beruht vielmehr auf andern Ursachen. Vor allem ist es nicht der Mangel, sondern die nach unserm Geschmack übertriebene Häufigkeit derselben Partikel, wie pa vor allem, was uns stößt. Aber wer will bestreiten, daß sich dieselben Vorwürfe gegen die Wiederholung der Worte, der Sätze, der Gedankengänge in der Variation schleudern lassen, daß sie schließlich auch die Verwendung des Stabreims treffen müßten, der uns heute allen Richard Wagnerschen Wiederbelebungsver-

<sup>1)</sup> Ob Elene 248 diese Funktion versieht, wie Grein tibersetzt, ist fraglich, wahrscheinlicher ist sie als Konj. zum vorhergehenden zu ziehen wie 502, Konj. ist gegen Zupitza auch 914. Im Satze wird syddan in der El. gebraucht wie oben 504, 507 u. S. Unbekannt ist dem Beow. die Zusammenstellung ba siddan 481, ebenso auch die Formel: ymb lytel fæc 383.

<sup>3)</sup> Ähnlich der Gebrauch von pæt in der Elene V. 36, 830 u. ö. Vgl. 8.-V. § 16, 3.

<sup>3)</sup> Ich habe Annette von Droste's "Hospiz auf dem großen St. Bernhard" verglichen.

suchen zum Trotz unerträglich ist. Darin also bleibt sich der Stil nur konsequent. Was uns indes bei weitem mehr stört, das ist eine offenbare Unbehülflichkeit, die sich in der Ungleichmässigkeit der Erzählungstechnik äussert. Naturgemäss spiegelt sich ja die Art der Komposition der Motive im Stil. Wie dort Einzelheiten sorgfältig und ausführlich geschildert sind und dann wieder ganze Lebensabschnitte und wichtige Lebensgebiete kaum gestreift werden, so steht in der Satzverknupfung neben der feinsten zeitlichen Schattierung allerunbestimmteste, wie z. B. das siððan des Verses 1690 oder 2502 u. ö. (vgl. S. 119). Und ebenso entspricht der innern Zusammenhanglosigkeit, mit der neue, abliegende Motive eingeschaltet werden, ihre stilistische Verbindungslosigkeit mit der Erzählung vom Standpunkte der Satzverknüpfung aus (§ 82). — Wichtiger aber als das ist die Tatsache, dass der Erzähler nun einmal nicht ruhig fortschreiten kann, ohne Resultate vorweg zunehmen, Versäumtes nachzuholen, Wichtiges zum zweitenmal zu bringen, auf ein anderes Gebiet abzuschweifen 1) und schliesslich hier und da stehen zu bleiben, um das Gesagte (für unser Empfinden unnötigerweise) in einem Rückblick noch einmal zusammenzufassen und zu erläutern. Das erstere führt einmal zu der Gewohnheit, vor dem Beginn der Handlung ihr Ende zu berichten wie V. 697 ff., 706 ff. und 2424 ff. u. ö.2), dann aber auch zu dem ausgeprägten Gebrauch, mit der zuerst allgemeiner ausgedrückten Tatsache der folgenden Erzählung inhaltlich vorzugreifen. Die dann folgende Einzelschilderung entbehrt einer Einführung wie deutsch: "und zwar", "nämlich", "so". Ein gutes Beispiel für diese Erscheinung liefert gleich der Anfang des Beowulf: we brum gefrunon ... und die Einzelschilderung: oft Sculd Scefing usw. In

¹) Unter diesen Umständen und im Zusammenhang der stilistischen Gewohnheiten betrachtet ist Sievers' Anschauung (Beitr. 29, S. 330) von V. 247 kaum haltbar: "Die Heldenfigur Beowulfs imponiert ihm so weit, daß sie ihn unwillkürlich zu einer kleinen Digression von seinem Gedankengang treibt. Ich halte das für eine Feinheit." Vgl. auch Heinzel A. f. d. A. X, S. 220 ff., XV, 154 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Wichtigkeit dieses Punktes halber soll hier, während wir sonst nicht angeben, wo die Elene Eigentümlickeiten des Beow. nicht hat, festgestellt werden, daß sich diese Form in der Elene, wohl dank engen Anschlusses an die Vorlage, nicht findet. Vgl. jetzt auch B. Haeuschkel, a. a. O. S. 58 ff.

etwas abweichenden Fällen wird hier gelegentlich ba1 verwertet (Vgl. V. 1152 ff.), sonst tritt Asyndese ein (§ 85).1) Zum Nachholen einer Handlung, die zeitlich vorausgeht, wird ær gebraucht (§ 60), Wiederholungen der Erzählung derselben Handlung werden asyndetisch angeknüpft (§ 90), aber auch durch ba<sup>1</sup> eingeleitet (S. 111). Ferner wird, besonders, wenn es sich in der Wiederholung um eine Art von präzisierender Variation handelt, gern ond benutzt2) (§ 42). Zum Abschweifen, beispielsweise zum Einflechten einer allgemeinen, aus dem vorher erzählten als Beispiel genommenen Betrachtung dient swa, das auch die Anwendung der allgemeinen Betrachtung auf den speziellen Fall vermittelt3) (§ 57), doch finden sich allgemeine Sentenzen auch ganz asyndetisch eingeschoben.4) Nach einer Abschweifung wird mehrfach mit bær wieder angeknüpft (S. 127), doch tritt hier der Satz auch asyndetisch an den Vorsatz heran Über hwæðre vgl. unten und Anm. 2. — Zur Schlusbetrachtung wird gelegentlich ba<sup>2</sup> verwertet (S. 113), viel häufiger aber wird jene durch swa (§ 57) eingeleitete charakterisierende Zusammenfassung beliebt. Besteht sie in einem Urteil über einen Menschen, so wird sie häufig durch blosses demonstratives b x t eingeführt (S. 130, 2). Diese kurzen Charakteristiken machen uns vielfach einen Eindruck der Treuherzigkeit,

<sup>1)</sup> Ähnlich Elene V. 891, 1289 u. ö.

<sup>2)</sup> Ähnlich Elene V. 171, 354 u. ö. Dagegen: ond im Sinne von "während doch", El. 357 kommt im Beow. nicht vor. Ähnlich ist El. 659 eine Antithese dnrch ond verbunden, schwächer V. 666. Übrigens erscheint auch absolut asyndet. Antithese wie im Beowulf V. 1295. Die Anwendung von vielfachen ond hintereinander ist in der El. sehr beliebt. Vgl. 727, 730, 732 u. ö. Vor allem vgl. 929 ff. wo 4 ond sich unmittelbar folgen. Auch die Verbindung ond hwæðre El. 719 ist im Beowulf ganz unbekannt, dazu ist der hwæðre-Satz im Beow. nie negiert (§ 51, Anm. 2), auch erscheint hwæðre mit Ausnahme der Zusammensetzung mit swa stets an der Spitze des Satzes. ond þa in der syntaktischen Verwendung El. 1026 ist im Beow. unerhört. ond eac V. 1278 El. ist gleichfalls im Beow. nicht vorhanden.

<sup>8)</sup> Ähnlich El. 306, 1277 u. ö., doch vgl. auch, im Beow. ganz ohne Parallelen, bus satzverknüpfend 528, 1237. Vgl. El. 189 bus gleawlice mit Beow. 1047 a swa manlice.

<sup>4)</sup> Vgl. die Schlussbetrachtung El. 1229, die ohne jede Verbindung beginnt. Der lateinische Text, der freilich bekanntlich nicht Vorlage gewesen, hat ein vero zur Verbindung derselben Gedanken.

der zu dem naiv subjektiven Gepräge der Erzählung (s. weiter unten) vortrefflich stimmt.1) Ferner liebt es der Beowulf, das Resultat einer langen, fortgesetzten Handlung noch besonders zum Ausdruck zu bringen, sozusagen die Summe des Erzählten zu ziehen, was einmal asyndetisch (§ 88), dann aber auch mit Einführung von  $ba^2$  geschieht (S. 113). Seltener durch ba1 (Beow. 3059).2) — Gegenüber der Beschreibung von Handlungen tritt die eigentliche Schilderung zurück. Einige typische Fälle zeigen asyndetische Satzfolge (§ 84), doch erreicht keine Stelle im Beowulf entfernt eine solche Häufung asyndetischer Sätze, wie sie z. B. in dem an Verknüpfungspartikeln überhaupt so merkwürdig armen Exodus häufig sind (vgl. Ex. V. 35-48). Ähnliches zeigt die Elene auf verwandtem Gebiet (S. 143).3) Nicht selten dient bær zur Einleitung einer Schilderung (S. 127). auch  $ba^2$  (S. 113) und  $ba^3$  (S. 115) werden gelegentlich zur Einleitung kurzer Zustandschilderungen und Beschreibungen benutzt, die Beschreibung wird auch wohl durch swa weitergeführt4) (§ 57, IV). Auch swylce kann dieselben Dienste versehen (§ 44),5) es tritt auch mit dem sonst mit ond gleichbedeutenden ge zusammen (§ 45), doch findet sich auch absolute Asyndese, we eine ähnliche Handlung ins Spiel kommt (§ 89).6) Den Übergang zu einem weitern Hauptpunkte einer Schilderung vermittelt auch bonne (§ 69). Auch scheint es, als ob hyrde ic bei Aufzählungen im Beowulf u. z. beim Übergang zu etwas verschiedenartigem, wie von Männern zu Frauen, Kampfschmuck zu Rossen usw. formelhaft anstelle eines "weiterhin" treten könne. — Mittel zur Steigerung der Erzählung durch die Verknüpfung scheinen dagegen ic gefrægn (S. 112) und ond ba (siehe oben) zu sein.

<sup>1)</sup> Ähnlich, jedoch von einem abstrakten Begriff El. V. 426, pæt wæs prealic gepoht. Vgl. auch die Verse 646, 911.

<sup>2)</sup> Ebenso El. 1449.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Elene V. 19—25, 65 ff., 109 ff., 117 ff., 125 ff., wobei zusammengesetzte Handlungen und Situationen nicht getrennt sind. Nicht ganz gewöhnlich ist das *ba* i mitten in der Schilderung 25 b, 123 b.

<sup>4)</sup> Ebenso Elene V. 1146 u. ö.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dass. El. 1033.

<sup>6)</sup> Die letzte auch El. 246, wigan wæron blide .., cwen sides gefeah, wo Zupitzas Doppelpunkt unberechtigt.

Die unter den bisher genannten vorwiegenden Adverbien der temporalen Bestimmung nehmen nun im Beowulf überhaupt den gewaltigen Platz ein, den die temporale Anschauung überall in primitiven Erzählungsformen (vgl. S.-V. Einleitung) behauptet. Der temporalen Adverbien (ær, ærest, æfter, hwilum ... hwilum, þa, þonne, sona, siððan) sind im Beowulf ihrer Zahl nach 282, alle sonstigen satzverknüpfenden Partikeln, die ganz losen der "Zusammengehörigkeit" (§ 42—47) darunter die korrespondierenden Negationspartikeln und die zahlreichen ond-Fälle machen dagegen 284 aus. —

Nur kurz angeführt seien hier die nur zur Aufzeigung des logischen Verhältnisses zweier Vorstellungen dienenden Partikeln, die in der S.-V. § 48-59 behandelt sind.<sup>1</sup>) Von ihnen hat oððe der ae. Neigung zur Variation entsprechend, eine besondere Funktion ausgebildet. hwæðre (§ 51) ist insofern den obigen beizugesellen, als es dient "um nach einem Exkurs zusammenfassend wieder auf die Haupterzählung zurückzugreifen, u. z. ohne dass ein eigentlicher Gegensatz zu den zunächst vorangehenden Worten beabsichtigt wird. Die englische Umgangsprache wendet in ähnlicher Weise bei der Erzählung gern however an" (Sievers Beitr. 9, 138). Vielfach, wie das bei der dichterischen Sprache zu erwarten ist (vgl. S.-V. Einleitung) bleibt das logische Verhältnis auch ganz unaufgezeigt (vgl. § 86, 88, 89). Verweilen jedoch müssen wir noch bei der Rede. — Die Anrede bezw. die Wechselrede hat besonders starke Verknüpfungslosigkeit. Dafür werden häufig die das

<sup>1)</sup> Dazu sei aus der El. folgendes bemerkt:

Die Einführung der indirekten Frage ohne Einleitungswort (Elene 159) findet sich im Beow. nicht.

huru in El. 1047, 1150 hat von allen S.-V. § 49 gegebenen Bedeutungen nur die erste ursprüngliche.

Das ær im Sinne von "sonst" El. 676 kommt im Beow. nicht vor. Vgl. auch Einl. XXIII ff.

<sup>4.</sup> Ein so kausales nu wie El. 635 enthält der ganze Beowulf nicht.

gen El. 925 mit beinah adversativer Bedeutung ist im Beow. ohne Parallelen, nicht ganz un
 ünlicht ist git 2513 im Beow.

<sup>6.</sup> Der Ausdruck einer disjunktiven Konstruktion durch swa.. swa ist im Beow. unbekannt. El. 606.

<sup>7.</sup> Die Bedeutung von ge .. ge 629, 631 weicht völlig vom Beow. ab.

<sup>8.</sup> sume . . . sume V. 131, 132 usw. ist dem Beow. unbekannt.

Subjekt des Satzes bildenden Personen beinah antithetisch sich gegenübergestellt. So gleich V. 237 ff.1) Da heisst es: 1. Wer seid ihr? — 2. Ich bin der Strandwart. (Zwischensatz.) 3. Ihr habt keine Erlaubnis zur Fahrt. 4. Aufnahme des Zwischensatzes: Ich habe nie einen größern Anführer gesehen als euern usw. Die Antwort hierauf ist natürlich mehr referierend. Doch wieder die Entgegnung des Strandwarts: (allgemeine Bemerkung) 1. Ich höre, wer diese Mannschaft ist. 2. Marschiert ihr ins Land, 3. Ich führe euch usw. Dann beim Abschied: V. 316 ff. 1. Ich muss zurückreiten, 2. Euch behüte Gott. 3. Ich will wieder zur See. Der Hausmarschall des Königs weiterhin V. 332 ff. fragt parallel mit oben: 1. Wer seid Ihr, 2. Ich bin des Königs Diener, 3. Ich sah nie solche Leute, 4. Ich denke, ihr werdet gekommen sein, um etc. Beowulf selbst beginnt dann mit der Person des Königs (V. 407): Dir sei Heil, ich bin Hygelacs Mage usw.2) Eine Charakteristik, die die Rede gibt, verwendet gern bonne zum Übergang zu einem neuen ähnlichen Moment in der Art einer Aufzählung.3) Auch wo aus vorher geschilderten Umständen eine Schlussfolgerung gezogen werden soll, wird bonne benutzt (§ 69). Wo es die zeitliche Folge bezeichnet, streift es stets an "unter diesen Umständen."4) Wo zu einer neuen besonders gefühlsbetonten Vorstellung übergesprungen wird, tritt oft ein hwæt ein 5) vgl. V. 943 = deutsch "wahrhaftig! in der Tat!", aber auch "ach" 1775, ebenso 2249, während es sonst gern die Rede eröffnet: 530, 1653 zum Ausdruck von Vorstellungen mit verschiedenartigem Gefühlsverlauf. Abweichend erscheint es V. 1 in der Erzählung. (Die Auffassung H. Zieglers davon im: Poetischen Sprachgebrauch der sogen. Cädmonschen Dichtungen. Münster 1883 als bestimmt "die besondere Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erregen" wird dem Wesen dieser unmittelbaren Interjektion nicht gerecht. Auch die Bedeutung von la "durch das das Gesicht auf einen Gegenstand hingerichtet wird" ist

<sup>1)</sup> Vgl. auch Sievers, Beitr. 29, S. 327.

y) Vgl. Elene 541, wo ganz die logische Verknüpfung fehlt, ähnlich 670, 673 auch 919.

<sup>8)</sup> Ähnlich El. V. 50 in der Erzählung.

<sup>4)</sup> Vgl. El. 489 in der Rede.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebenso El. 293, 364 u. ö.

für Beowulf 1701 nicht ganz passend.) Zu ähnlichen Zwecken wie das vorhin genannte bonne dient nu in der Rede. hängt gern einen Schlussgedanken an, in dem die Rede (Ansprache) ausklingt.1) Und zwar ist dieser Schlusgedanke eine ausdrückliche oder umschriebene Aufforderung, für die in den vorhergehenden Sätzen der Grund gefunden werden kann. Häufig wird indes auch durch den nu-Satz ein bisheriger Gedankengang (Betrachtung) abgebrochen (§ 70). Eine andere Eigentümlichkeit tritt bei der Rede besonders hervor, die dem Beowulfstil seinen allereigensten Charakter verleiht, nämlich die Häufigkeit der Negation. Sie gibt diesem Stil den Charakter des Knorrigen und des Schwerfälligen. Der angelsächische Dichter empfand das wohl als gewichtig. Das ist es denn in der Tat auch für unser Sprachempfinden: nur daß uns die allzu starke Gewichtigkeit wieder einmal stört. Bezeichnend dafür ist die Wiedergabe eines superlativischen Begriffs durch einen negierten Komparativ. "Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar" würde in den angelsächsischen Stil übertragen lauten: "Nie hörte ich, dass eine schönere Jungfrau dort oben sals", vgl. næfre ic geseah maran eorla V. 247, no ic gefrægn heardran feohtan V. 576, V. 38 n. ö. Vor allem bei Geschenken und dgl.: ne gefrægn ic freondlicor feower madmas etc. 1028 ff., 2193 ff. u. ö.2) (Wie sich denn die Subjektivität der Erzählung als Beobachtung auch noch charakteristisch in Formeln wie ba wæs eaðfynde V. 138 u. ö. offenbart.)3) - Indes auch abgesehen von dieser Form und der eigentlichen im Beowulf so häufigen Litotes finden sich viele verneinte Sätze, die vielfach dem bloßen Bestreben entspringen, in einer negierten Form die positive Behauptung zu bekräftigen wie "oft nalles æne", wo man dann an das Wort Spinozas: omnis determinatio est negatio gemahnt wird. Diese Form wird also hier gleichfalls in den Dienst der Variation gestellt. Dann aber liegt auch noch ein anderer, psychologischer Grund vor. Ihn hat ten Brink schon angedeutet, wenn er

El. 313, nu El. 511 heißt "also", = "da hörst Du also" wie S.-V. § 70, 3. Auffällig ist der Gebrauch von nu El. 388, auch 625.

<sup>2)</sup> Siehe El. V. 240.

<sup>\*)</sup> Ebenso El. pa wæs orcnæwe 229, oder pær meahte geseon 243, 256, 264.

(Fragment S. 451) sagt: "Bezeichnend für die Verlegenheit der Erzähler ist der Umstand, dass sie manchmal die negative Ausdrucksweise (eben weil diese von der gewöhnlichen abweicht) zur Vermittlung eines Übergangs benutzen, z. B. Beowulf 202 ff. (luthwon) 562 ff., 2697 ff." Die Vorstellung von einer "Verlegenheit der Erzähler" ist freilich auch hier wieder abzulehnen, denn es liegt kein Grund vor, weshalb nicht diese Form des Ausdrucks, einmal eingeübt, dem Erzähler ebenso adaquat erschienen sein sollte, wie uns die unsre. Was aber in ten Brinks Bemerkungen zutrifft, ist, dass der negative Ausdruck vielfach gewählt wird, "eben weil er von dem gewöhnlichen abweicht" aber wohl in dem Sinne, dass der Angelsachse hier eine Art Antithese empfand.1) Die Gegenüberstellung der vorhergehenden positiven und der negativ ausgedrückten Behauptung ist eine Unterbrechung der gewöhnlichen Weise, also eine Art Belebungsmittel. Und wir können nicht leugnen. daß, wenn uns schon nichts von der Breite geschenkt werden soll, der Wechsel zwischen den negativen und positiven Formen in der Tat eine gewisse Abwechslung bietet. Bei der Rede freilich gibt die größere Gewichtigkeit des negierten Satzes den Ausschlag für die häufige Verwendung. Wir werden später sehen, daß andere Sprachdenkmäler in der Zahl der Negationen weit hinter dem Beowulf zurückbleiben.

Betreffs der unterordnenden Konjunktionen im Beowulf kann hier nur auf S.-V. § 1—41 verwiesen werden. Leider fehlt es auch hier an Arbeiten, die einen genauen Vergleich mit den andern ae. Denkmalen erlaubten, doch läßt sich der Reichtum des Beowulf an Konjunktionen wenigstens im Verhältnis zu den folgenden feststellen:

Es fehlen der Elene gegenüber dem Beowulf: (vgl. auch Schürmann, Syntax der Elene, Münsterer Dss. 1884) forhambe

¹) Vgl. auch El. 399, 493, wo diese Verwendung besonders gesteigert ist; wir erwarten eine antithetische Partikel. Vgl. auch S.-V. S. 87, Anm. 1. — ten Brink rügt auch die Wendungen, die "eher der Sprache verstandesmäßiger Erörterung anzugehören scheinen, als einer Darstellung, die vor allem auf die Anschauung wirken soll", wie hwæðre me gyfeðe wearð u. ö. Ich kann auch diesen Tadel nur unterschreiben, wenn die betreffenden Stellen durch die Prosa als Prosaismen nachgewiesen werden könnten.

(nur forpan = "deshalb" ist vorhanden, dies steht V. 309 im Satze, während es der Beowulf (S.-V. § 54) nur an der Spitze des Satzes kennt); an Stelle des pe...pe (S. 20) steht pe...pæspe (vgl. V. 957), während ein modales pæspe nicht existiert. Dagegen erscheint ein kausales pæs. Bei den Temporalsätzen fehlt penden, dafür wird pæspe temporal wie siddan gebraucht (vgl. V. 4, 68) und hwonne = "wann" steht nach dem Verb bidan (V. 254) ohne Parallele im Beowulf. Unter den Bedingungssätzen fehlt nefne, nymde und ponne, unter den Absichtsätzen pe, unter den Modalsätzen verknüpft swylce nie vollständige Sätze, unter den Lokalsätzen schließlich fehlt to pæspe.

Im Andreas (Reußner, Syntax im Andreas, Halle 1889, Leipziger Dss.) erscheint gleichfalls hwænne nach gebidan für oð þæt (V. 400) und es fehlt forþamþe, þe.. þe und kausales þa (?), bei den Konditionalsätzen fehlen nefne, nymðe und þonne, bei den Absichtssätzen þe, Lokalsätze sind ebendort nicht angegeben.

Im Gudlac (Furkert, der syntaktische Gebrauch des Verbs im Gudlac, Leipzig Dss. 1889) wird wie in der Elene paspe abweichend von Beowulf und Andreas temporal wie siddan gebraucht, ebenso geht der Gudlac mit Elene und Andreas im Gebrauch von hwonne. Es fehlen ihm wie der Elene die topaspe-Sätze unter den Lokalsätzen, ebenso die pe-Sätze. Unter den kausalen fehlen gleichfalls die pe.. pe Sätze, dagegen ist die Konjunktion forpy vorhanden, die im Beowulf, Elene, Andreas fehlt. (pa als kaus. Konj. ist angegeben, doch ohne Beispiele.) Eine negierte Konj. py d. h. der relativisch gebrauchte Instrumental des Demonstrativs (nales py) fehlt im Beowulf.

In der Genesis (Steche, die Konjunktionen in der Genesis, Leipzig 1895) fehlt unter den Adverbien ge, ferner scheint no py ær zu fehlen, desgl. pe (py) als Folgepartikel. Demgegenüber hat sie elles (V. 20) was im Beowulf fehlt. Unter den Konjunktionen hat sie hwonne wie Elene, Andreas (hwænne), Guðlac, das sich nicht im Beowulf findet, ebenso wie oð allein, Beow. nur oð þæt. Sie geht auch zusammen mit Elene, Guðlac (und Daniel) im temporalen Gebrauch von þæsþe; þæs kausal kommt im Beowulf nicht wie in der Genesis vor. nefne fehlt in der Genesis. Die Bedeutungen von siððan in der Genesis scheinen

erheblich abzuweichen. Doch ist statt einer Konjunktion buton bæt (V. 1403) wie Steche nach Grein will, wohl buton zu lesen und bæt als Artikel zu bord zu ziehen. Alles in Allem zeigt die Genesis einen besonderen Reichtum an Konjunktionen.

Im Daniel (J. D. Späth, Syntax des Verbs im Daniel, Leipzig 1893) wird pæspe wie in Guölac und Elene temporal gebraucht (V. 679). Die pe und topæspe-Sätze fehlen gleichfalls. Unter den Bedingungssätzen fehlt ponne und butan (es steht nur nymõe, nicht nefne), unter den Finalsätzen fehlt pylæs, desgleichen pe. Unter den Kausalsätzen findet sich das durch den Zusatz des relativischen pe erweiterte negierte py, nallespype (83, 528), bei den modalen fehlt pæspe, pæspe.

Im Phönix (Planer, Untersuchungen über den syntaktischen Gebrauch des Verbs im ags. Gedicht vom Phönix, Leipziger Dss. 1890/91) erscheint hwonne wie in Elene, Andreas, Guðlac, Genesis gegen Beowulf. nu fehlt, dagegen kommt sona swa. swa vor, das in allen bisher behandelten fehlte; bei den Lokalsätzen fehlen die pe und to pwspe-Sätze. Bei den Kausalsätzen fehlt wie in Elene und Andreas das forpampe. Bei den Absichtssätzen fehlt pe, bei den Modalsätzen fehlt pws, pwspe, bei den Bedingungssätzen fehlt, wohl wegen der wenigen direkten Rede gif, und sonst erscheint nur nemne, nicht butan oder  $nym\delta e$ ..

Wie wir sehen ist die Genesis das einzige Denkmal, das den Beowulf an Reichtum der Verknüpfungsmittel dieser Art etwas übertrifft. Freilich ist sie auch am sorgfältigsten durchforscht. Der verschiedene Gebrauch und die verschiedene Bedeutung der Konjunktionen in den oben angezogenen Denkmälern müßten noch im Einzelnen auf ihre Abweichungen untersucht werden. —

#### Kapitel IV.

## Die Halbverswiederholungen in "Beowulfs Rückkehr".

Wir erwähnten oben im zweiten Kapitel Müllenhoffs Behauptung über die Wiederholung im sprachlichem Ausdruck in BR. Im folgenden soll untersucht werden, inwiefern man von einer solchen reden kann. R. Kistenmacher hat a. a. O. S. 33 diejenigen Halbzeilen gesammelt, die im Beowulf widerholt werden. Es sind 541. Es soll nun bei dem auf BR entfallenden Teil aufgezeigt werden, wie viele von ihnen nur im ersten, wie viele nur im zweiten Teile des Epos wieder vorkommen; sodann, ob ihre Anzahl überhaupt von andern Teilen des Epos absticht. Solche Halbverse, in denen Namen wie 30 b vorkommen, sind naturgemäß ausgeschlossen, weil sie auf einen begrenzten Teil des Epos beschränkt sein müssen. Das gleiche gilt für Begriffe, die der Art des Inhalts nach nur in bestimmten Teilen vorkommen können, wie "Boot" usw. Es ergibt sich dann, wenn wir drei Rubriken anlegen, deren mittlere die Fälle aus BR enthält:

| 6 b        | 1947<br>syððan ærest wearð   | _      | 6 mal | 1931<br>Geata leode            | 4 mal |
|------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------------|-------|
| 16 b       | 2159<br>longe hwile          | 2780 a | 2 mal | 1895<br>Wedera leode           | 2 mal |
| <b>2</b> 9 | 1934 (2040)<br>swæse gesiðas | 2518   | 232   | 1986<br>hine fyrwit braec      | 2785  |
| 41         | 2143<br>maðma mænigo         | _      | 2 mal | 2181<br>heorð-geneatas         | 2 mal |
| 8 mal      | 1993<br>mære þeoden          | 6 mal  | 297   | 1916 u. 4 mal<br>leofne mannan | 2 mal |

| 2 mal  | 1912<br>ongitan mihton             | 2771  | 1272 a | 2183<br>gin-fæste gife          | _             |
|--------|------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|---------------|
| 3 mal  | 1957<br>þa selestan                | 2353  | 1314   | 1925<br>self mid gesiðum        | _             |
| 2 mal  | 1973 b<br>wigendra hleo            | _     | 1470   | 2134<br>aldre geneðan           | _             |
| 7 mal  | 2000<br>Beowulf maðelode           | 1 mal | 1506   | 1891<br>locene leoðo-syrcan     | _             |
| 2 mal  | 2193<br>golde gegyrwed             | _     | 1542   | 2095<br>handlean forgeald       | _             |
| 577    | 2016<br>under heofenes hwealf      | _     | 1638   | 1889<br>fela-modigra            | _             |
| 2 mal  | 1923 und 2072<br>sinces brytta     | _     | 1610   | 2084<br>to þæm gold-sele        | _             |
| 2 mal  | 1956<br>mine gefræge               | 2 mal | 2 mal  | 2096<br>þinra leoda             | _             |
| 3 mal  | 1957<br>be sæm tweonum             | _     | 2 mal  | 1962<br>hæleðum to helpe        | _             |
| 871    | 2115<br>worn gemunde               |       | 1734   | 2200<br>side rice               | _             |
| 3 mal  | 1999<br>geseon moste               | _     | 1782   | 1936<br>eagum starige           | _             |
| 972    | 2165<br>last weardian              | _     | 1789   | 2023<br>flet - sittendum        |               |
| 1054   | 190 <b>4</b><br>yrfe-lafe          | -     | 1858   | 1948<br>inwit-niðas             |               |
| 1078   | 2104 und 2145<br>siððan morgen com | _     | 1875   | 2199<br>oðres swiðor            |               |
| 1094   | 2103<br>fættan goldes              | 2247  | _      | 1890<br>hring-net bæron         | 2755          |
| 1212   | 2163<br>breost - gewædu            |       | _      | 1900<br>hord - gestreonum       | 3093          |
| 1246   | 2154<br>heaðo-steapa helm          | _     | _      | 1949 und 2045<br>geongum cempan | 2627          |
| 1272 b | 218 <b>3</b><br>Þe him god sealde  | -     | _      | 1954<br>lif - gesceafta         | 30 <b>6</b> 5 |
|        |                                    |       | , !    |                                 | 1             |

| ~- | 1969<br>elne geeodon            | 2 mal | _ | 2161<br>syllan wolde       | 2730 |
|----|---------------------------------|-------|---|----------------------------|------|
| _  | 2009<br>laðan cynnes            | 2355  | _ | 2142<br>næs ic fæge þa git | 2976 |
| _  | 2016<br>heal - sittendra        | 2869  | _ | 2169<br>dyrnum cræfte      | 2291 |
|    | 2091<br>gedon wolde             | 2187  | _ | 2170<br>hondgesteallan     | 2597 |
| _  | 213 <b>4</b><br>eorlscipe efnde | 3 mal |   |                            |      |

Was lehrt nun diese Tabelle zunächst hinsichtlich der Frage, ob BR dem ersten Teil des Epos (den Grendelkämpfen) oder dem zweiten (dem Drachenkampf usw.) näher steht? Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als ob der Entsprechungen im ersten Teil des Epos sehr viel mehr wären. Aber der Schein trugt. Der Wiederholungen aus dem ersten Teil des Epos in BR sind 28, der aus dem zweiten 13. Nun ist der erste von V. 1—1889, der zweite von V. 2200—3184 gerechnet, der erste Teil enthält also mit fast 1900 Versen beinah die doppelte Verszahl des zweiten mit beinah 1000 Versen. Das Verhältnis von 28:13 ist also nicht genau, aber doch nahezu entsprechend, zumal mit Berücksichtigung des Inhalts von BR. — Der einzige Schluss, den man aus diesem Tatbestand ableiten könnte, wäre also der, dass dem Verfasser von BR der Sprachschatz des ersten Teils des Epos ebenso geläufig, als dem des zweiten war. — Gehen wir nun weiter über zur Untersuchung der absoluten Zahl von wiederholten Halbversen in BR, so finden wir solche in V. 1889b, 1890b, 1891a, 1895b, 1898b, 1899a, 1900b, 1904b, 1912b, 1916b, 1923b, 1925a, 1931b, 1935b, 1936b, 1944b, 1948a, 1948b, 1949b, 1954a, 1956b, 1957a, 1957b, 1962a, 1962b, 1968a, 1972a, 1973b, 1982b, 1985a, 1985b, 1986b, 1993a, 1999b, 2000a, 2000b, 2005a, 2009a, 2011b, 2012b, 2016a, 2016b, 2023b, 2027b, 2072a, 2081a, 2084a, 2091b, 2095b, 2096b, 2098a, 2102b, 2103a, 2104b, 2106b, 2115b, 2119b, 2126b, 2128a, 2134a, 2134b, 2140b, 2142b, 2144a, 2144b, 2145b, 2148a, 2154a, 2157a, 2160a, 2161b, 2163a, 2165b, 2167a, 2169a, 2170a, 2181a, 2183b, 2183a, 2193a, 2199b, 2200a. —

Das sind zusammen 82 Fälle. Wir lasen oben, daß die Gesamtzahl der Fälle im Beowulf nach Kistenmacher 541 betrug. Ist nun nicht die Zahl von 82 Fällen bei weitem zu hoch und gibt Müllenhoff Recht, der in BR sprachliche Wiederholungen findet? Zunächst scheint es allerdings so, denn da 267 Verse (BR) nur etwas mehr als ½ von 3183 sind, so müßte eigentlich die obige Zahl statt 82 nur 45 heißen. Indessen soll in der folgenden Untersuchung überall der Grundsatz befolgt werden, zuerst die Verhältnisse in zwei andern gleich langen Abschnitten des Beowulf zu untersuchen, die inhaltlich ähnlich sind. Nur auf dem Wege eines solchen Vergleichs wird sich feststellen lassen, ob eine Erscheinung für BR wirklich charakteristisch, weil außerordentlich ist.

BR enthält im wesentlichen Erzählung, doch 1987-2000, 2001-2010, 2070-2073, 2148-2152, 2156-2164 erscheint teils Anrede, teils ist die Erzählung besonders in die Form der Wir werden deshalb bei der Wahl einer Anrede gehüllt. andern Stelle auf ähnliche 36 Verse Anrede bedacht sein müssen. Sie, nebst den sonstigen inhaltlichen Parallelen finden wir V. 115 - 236, 236 - 274 (ausschließlich 258/59) und V. 710-818. Wir bezeichnen diese Stellen, die zusammen an Länge BR gleichkommen, im folgenden kurzweg mit A. Der Inhalt von A: Kampf, Reise, Ankunft etc. ist BR so ähnlich. wie wir es nur finden können. Ferner heben wir aus dem zweiten Teil des Epos eine entsprechende Stelle aus, nämlich 2538 — 2729, 2752 — 2793, und 2817 — 2851, die BR inhaltlich einigermaßen, an Länge genau entspricht und nennen sie B.

Prüfen wir nun die genannte Stelle A auf das Vorkommen von Wiederholungen, so zeigt sich, daß sie gerade 84 solcher Fälle hat, gegenüber 82 in BR. Die Stelle B dagegen hat allerdings nur 70 Fälle. Dies zeigt uns also schlagend, daß von besonders starken sprachlichen Wiederholungen in BR, was die Halbverse zum wenigsten angeht, garnicht die Rede sein kann. Das Sprachmaterial, mit dem Verfasser von BR arbeitete, war nicht beschränkter als das der andern.

Dagegen bleibt uns noch eine andere Prüfung, das ist die, ob der Verfasser von BR im Gebrauch der Wiederholungen von den sonstigen Teilen abweicht. Da fällt uns nun allerdings die fünfmalige Wiederholung von leofes mannes auf etwas mehr als 200 Verse auf.

Vgl. 1916 leofra manna (Beowulfs Schar) 1944 leofne mannan (beliebiger Mann) 1995 leofes mannes (Beowulf?) 2081 leofes mannes (Hondscio) 2127 leofne mannan (Äschere).

Indes auf derartige Wiederholungen einzelner Worte ist schon am Ende des ersten Kapitels hingewiesen, und ähnlich haben wir auch Halbverswiederholungen, so mære beoden 14 mal über den ganzen Beowulf hin, Geata leode ähnlich, manna cynnes 701, 712 u. ö. mæg Hygelaces, 737, 758 u. ö. Geata druhten, 1484, 1831 u. ö. quð-qewædu 2617 u. ö. Am nächsten kommt der obigen Erscheinung der letzte Fall als Parallele. guð-gewædu erscheint 2617b, 2623b, 2730a, 2851a, 2871b, also fünf Fälle auf etwas mehr als 250 Verse, während wir oben 5 Fälle auf nur etwas mehr als 200 Verse hatten. Diese Erscheinung, die für sich allein natürlich nicht das allergeringste besagen will, müssen wir also doch im Auge behalten. Es sei noch nach Kistenmacher bemerkt (S. 42), dass bei Cynewulf zwar das Verhältnis der Wiederholungen fast dasselbe (in der Elene) wie im Beowulf ist, aber sich derartige sporadische Häufungen merkwürdigerweise nicht zeigen. —

### Kapitel V.

# Die Zahl der Nominalkomposita und ihre Stellung im Verse in "Beowulfs Rückkehr".

Wie Krackow¹) nachweist, ist die Zahl der Komposita in den poetischen Denkmalen nicht überall die gleiche. Im Beowulf kommen auf je 4 Langzeilen etwa 2 Komposita (§ 20). Die oben gekennzeichnete Stelle A nun ergibt eine Gesamtsumme von 121 Kpp. (Der Begriff des Kompositums mit Krackow § 2.) Beowulfs Rückkehr zeigt 126 Kpp., der Passus B enthält dagegen 138 Kpp. Aus diesen Abweichungen, wenn sie auch nicht unbeträchtlich sind, etwas schließen zu wollen, ginge wohl nicht an. Wie Krackows Tabelle S. 56 zeigt, haben überdies eine ganze Reihe anderer Werke wie Guölac II, Judith, Panther, Walfisch und Brunanburh nahezu oder genau dieselben Verhältnisse, sie sind also zu wenig charakteristisch, um Schlüsse zu gestatten. Wichtiger ist schon das Verhältnis der Komposita in den Halbversen. Es ist folgendes:

|    |        | A  | ${f B}$ | $\mathbf{BR}$ |
|----|--------|----|---------|---------------|
| 1. | Halbv. | 91 | 100     | 87            |
| 2. | Halby. | 30 | 38      | 39            |

Beowulfs Rückkehr hat also von diesen, sich ähnlichen Partien die kleinste Anzahl von Komposita im ersten, die größte im zweiten Halbvers. Auf denselben Nenner (3) gebracht sind die Verhältnisse also:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. O. Krackow, die Nominalkomposita als Kunstmittel im altenglischen Epos. Weimar 1903, Berliner Dss.

A ... 9,1:3 B ... 7,8:3 BR ... 6,6:3

Das scheint nun von Hause aus auch nicht ganz ohne Bedeutung zu sein. Denn BR nähert sich so am meisten den jüngeren Epen wie Crist, Exod., Judith an, deren Verhältnis (§ 25) 2:1 beträgt. (In der Elene, deren Verhältnis Krackow mit 7:3 angibt, zeigt die von uns ausgewählte Parallelstelle 1) Elene I das Verhältnis 65:35 oder 5,4:3, also noch weniger als das Verhältnis der übrigen.) Dass mit Byrhtnoð wieder ein Verhältnis wie ähnlich oben in A auftritt (S. 73) hängt mit der viel jungern Technik zusammen. — Aber bei genauerem Zusehn schwindet doch die Bedeutung der oben angeführten Zahlen stark zusammen. Es ergibt sich dann, dass z. B. in Elene III (V. 882-953 und 1125-1321) das Verhältnis 57:22 herrscht, also 7,8:3 gegen Elene I mit 5,4:3. Es braucht also in einem Denkmal durchaus keine Regelmäßigkeit zu herrschen. Völlig aber wird die Bedeutung der oben gegebenen Zahlen dadurch zerstört, dass die Stelle im Beowulf V. 1467-1734 mit 93:42 das Verhältnis wie 6,6:3 also ein gleich niedriges wie BR hat, und dass die Stelle V. 2855-3122 mit 72:41 gar ein Verhältnis von 5,2:3 aufweist. Demgegenüber liefse sich nur anführen, dass eben die inhaltlichen Parallelen in den obigen Fällen das Abweichen der Zahlen bedeutungsvoller machen, indes diese Stütze ist zu schwach.

Wir wollen deshalb versuchen, die Verwendung der Kpp. in anderer, neuer Richtung uns dienstbar zu machen, nämlich was ihre metrische Verwertung im zweiten Halbverse angeht. Hier sei zunächst der Versuch gemacht für die Elene I:

Elene I (Es erscheinen Komposita in den Halbversen):

A A A A A A A A A A 234 244 245 248 258 264 289 308 1017 1025 : 10 В 231 1

<sup>1)</sup> Vgl. über das Verhältnis des Inhalts zu den Kpp. Krackow § 16, zu den angezogenen Parallelstrecken überhaupt die Angaben oben S. 32, unten S. 51 und 57.

| C<br>259     | C<br>272     | C<br>282 | C<br>200      | C<br>202 | C<br>957 | C<br>965 | C<br>968 | C<br>985 | C<br>994 | C<br>995 |     |
|--------------|--------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| C            |              |          | 250           | 404      | 301      | 300      | 500      | 200      | JUI      | 330      |     |
|              | C            | C        |               |          |          |          |          |          |          |          | - 4 |
| 997          | 1021         | 102      | <del>14</del> |          |          |          |          |          |          |          | 14  |
| D            | D            | D        | D             | D        | Ι        | )        | D        | D        |          |          |     |
| 226          |              |          |               |          |          |          | 1053     | 1084     |          |          | 8   |
| 220          | 200          | 200      | 210           | 201      | 10       | 1.4 1    | 1000     | 1004     |          | •        | G   |
| ${f E}$      | $\mathbf{E}$ |          |               |          |          |          |          |          |          |          |     |
| 977          |              |          |               |          |          |          |          |          |          | :        | 2   |
| •            |              |          |               |          |          |          |          |          | -        | Se       | 35  |
|              |              |          |               |          |          |          |          |          |          | Da.      | 00  |
|              | Prüfe        | n wir    | nun           | Elene    | III      | , 80     | ergibt   | sich     | :        |          |     |
| $\mathbf{A}$ | $\mathbf{A}$ | A        | A             | A        |          |          |          |          |          |          |     |
| 901          | 932          | 936      | 114           | 8 12     | 79       |          |          |          |          | :        | 5   |
|              |              |          |               |          |          |          |          |          |          |          |     |
| $\mathbf{B}$ | В            |          |               |          |          |          |          |          |          |          |     |
| 1162         | 130          | )5       |               |          |          |          |          |          |          | :        | 2   |
| ~            | a            | α        | 0             | 0        | 1        | α        | ~        | ,        | ٧.       |          |     |
| C            | C            | C        | C             | C        |          | C        | C        | (        |          |          | _   |
| 895          | 899          | 949      | 1146          | 5 11     | 79       | 1185     | 1195     | 126      | 57       | :        | 8   |
| D            | D            | . 1      | D             | D        |          |          |          |          |          |          |     |
| 1156         |              |          |               | 1234     |          |          |          |          |          |          | 4   |
| 1100         | 110          | ,1 11    | . (* .        | 1204     |          |          |          |          |          | •        | Ŧ   |
| $\mathbf{E}$ | $\mathbf{E}$ | E        |               |          |          |          | •        |          |          |          |     |
| 887          | 1250         |          |               |          |          |          |          |          |          | :        | 3   |
|              |              |          |               |          |          |          |          |          | -        | So       | 22  |
|              |              |          |               |          |          |          |          |          |          | Da.      | AH  |

Hier genügt schon ein Blick auf das graphische Bild, um die grundsätzliche Ähnlichkeit zu bemerken. Es ist wahr, die Gesamtzahl im zweiten Teil ist niedriger und die Verwendung von B und E ist nicht ganz im Verhältnis, aber im allgemeinen welche Übereinstimmung!

Hier wie dort Typus B am seltensten, nach ihm Typus E, hier wie dort Typus C am häufigsten, dann A, schliefslich D. Ja das Verhältnis (der Hälfte) bei den Zahlen von A und D stimmt sogar genau, bei C beinahe. — Wir können uns also von demselben Experiment im Beowulf wohl mit Recht nicht unwichtige Ergebnisse versprechen. — Jedoch die Elene könnte eine Ausnahme bilden, wir wollen deshalb zunächst noch ein

anderes Denkmal auf dasselbe Kriterium hin untersuchen, u. z. den Exodus. Wir erhalten dann folgende Tabelle:

#### Exodus I. A A A 161 211 252 В B B 117 192 199 $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ 32 68 127 155 163 185 197 224 D D D D D D D $\mathbf{D}$ $\mathbf{D}$ D D D 77 92 104 129 135 137 139 158 55 166 174 231 D D D 232 236 263 $\mathbf{E}$ $\mathbf{E}$ $\mathbf{E}$ $\mathbf{E}$ $\mathbf{E}$ $\mathbf{E}$ E E $\mathbf{E}$ $\mathbf{E}$ $\mathbf{E}$ E E $\mathbf{E}$ 24 79 21 34 38 42 60 67 69 85 107 15 109 115 E E $\mathbf{E}$ E E E $\mathbf{E}$ E E E $\mathbf{E}$ E 121 128 173 176 179 195 208 239 250 167 251 258

Also: 3 A
3 B
8 C
15 D
26 E
Summa: 55 Fälle.

Eröffnet uns diese Tabelle einen interessanten Einblick in die individuelle Verschiedenheit der Typenbilder, in denen Kpp. vorkommen — in der Elene stand E mit 2 und 3 Fällen unten an, hier hat es fast so viel wie alle andern Typen zusammen — so wird uns die nächste Tabelle die Verhältnisse von Exod. II 1) bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) V. 270—361 und 446—589 (mit Auslassung der 6. Fitte), also nur 234 Verse statt 267.

| B<br>296 | B<br>540 |          |          |     |     |      |      |      |     |     |     |
|----------|----------|----------|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| C<br>337 | C<br>544 |          |          |     |     |      |      |      |     |     |     |
| D        | D        | D        | D        | D   | I   |      | D    | D    | D   | D   | D   |
| 354      | 358      | 450      | 466      | 467 | 49  |      | 92 4 | 197  | 512 | 535 | 539 |
| D<br>577 | D<br>581 | D<br>289 | D<br>302 | 401 | 30  | ,1 ± | ·    | ro ( | 012 | 000 | 000 |
| E        | E        | E        | E        | E   | E   | E    | E    | E    | E   | E   | E   |
| 329      | 338      | 343      | 344      | 355 | 361 | 446  | 460  | 469  | 477 | 480 | 485 |
| E        | E        | E        | E        | E   | E   | E    | E    | E    | E   | E   | E   |
| 493      | 503      | 510      | 523      | 553 | 578 | 589  | 279  | 281  | 306 | 316 | 318 |

Auch hier zeigt das graphische Bild schon deutlich die Ähnlichkeit.

Auch hier sind Abweichungen, was A, B, C angeht. Aber sie sind unbeträchtlich gegenüber der starken Ähnlichkeit des Gesamtbildes. Wieder ist D etwas stärker als A, B und C zusammen, wieder E beinahe die Hälfte der Gesamtsumme.

Wenden wir uns nun zum Beowulf, so müssen wir leider feststellen, daß, was uns Exodus und Elene als ein so vortreffliches Kriterium an die Hand gaben, hier absolut versagt. Die Tabellen stellen sich nämlich zunächst folgendermaßen:

#### $\mathbf{BR}$

| C<br>1904    | C<br>1911    | C<br>l <b>19</b> 3 |              |              |           | C<br>1993    | C<br>2019    | C<br>2080 | C<br>2094    |           | a          |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| D            | D            | D                  | )            | D            | D         | D            | D            | D         |              | •         |            |
| 1889         | 1891         | 1 198              | 31 2         | 800          | 2016      | 2023         | 2101         | 215       | 3            | :         | 8          |
| ${f E}$      | E            | E                  |              | E            | ${f E}$   | $\mathbf{E}$ | $\mathbf{E}$ | ${f E}$   | $\mathbf{E}$ |           |            |
| 1906         | 1909         | 191                | 8 19         | 925          | 1959      | 1966         | 1983         | 2022      | <b>2087</b>  |           |            |
| E            | E            |                    |              |              |           |              |              |           |              |           |            |
| 2098         | 2137         | •                  |              |              |           |              |              |           |              | _         | 11         |
|              |              |                    |              |              |           |              |              |           | 25           | a.        | 39         |
| ]            | Die S        | telle .            | A:           |              |           |              |              |           | •            |           |            |
| A            | A            | A                  |              | A            |           |              |              |           |              |           |            |
| 209          | 261          | <b>752</b>         | 775          | 800          |           |              |              |           |              | :         | 5          |
| В            | В            | В                  |              |              |           |              |              |           |              |           |            |
| 245          | 806          | 808                |              |              |           |              |              |           |              | :         | 3          |
| ~            | ~            |                    | ~            | ~            | ~         | α.           | ~            | <b>a</b>  | ~            |           |            |
| C<br>116     | C<br>126     | C<br>175           | C<br>198     |              |           | C<br>254     |              |           |              |           | 10         |
| 110          |              |                    |              |              |           | 201          | 111          | 110       | 112          | •         | 10         |
| D            | D            | D                  | D            | D            | D         | D            |              |           |              |           | _          |
| 164          | 237          | 259                | <b>720</b>   | 737          | 747       | 810          |              |           |              | :         | 7          |
| $\mathbf{E}$ | $\mathbf{E}$ | $\mathbf{E}$       | E            | $\mathbf{E}$ |           |              |              |           |              |           |            |
| 131          | 152          | 193                | 236          | 784          |           |              |              |           |              | <u>:</u>  | _ <u>5</u> |
|              |              |                    |              |              |           |              |              |           | S            | <b>1.</b> | <b>30</b>  |
| _            | n. a         | 4.33.3             | _            |              |           |              |              |           |              |           |            |
|              |              | telle ]            |              |              |           | A            |              |           |              |           |            |
| A<br>2597    | A<br>2618    | A<br>269           |              | A<br>755     | A<br>2762 | A<br>2836    |              |           |              | :         | 6          |
|              |              |                    |              |              | 2.02      | 2000         |              |           |              | •         | ŭ          |
| C            | C            | C                  |              |              |           |              |              |           |              |           |            |
| 2605         | 2025         | 3 265              | 2 2          | 078          |           |              |              |           |              | :         | 4          |
| D            |              |                    |              |              |           | D            |              |           | _            |           |            |
| 2555         | 2560         | 258                | 5 20         | 395          | 2717      | 2721         | 2768         | 2779      | 2782         | :         | 9          |
| ${f E}$      | $\mathbf{E}$ | ${f E}$            | $\mathbf{E}$ | E            | <b>E</b>  | E            | $\mathbf{E}$ | ${f E}$   | ${f E}$      |           |            |
| <b>2540</b>  | 2577         | <b>2</b> 584       | 2632         | 2 266        | 62 267    | 3 2679       | 9 2704       | 2715      | 2758         |           |            |
|              |              |                    |              |              |           |              |              |           |              |           |            |

Wir sehen also eine völlige Verschiedenheit der drei Stellen. In BR sind A C D E ziemlich gleich an Zahl, in A nimmt die Type C, danach D, in der Stelle B nimmt die Type E weitaus den ersten Platz ein. Nun brauchte das nicht weiter aufzufallen, wenn man Grendelkämpfe (denen Stelle A entnommen) und Drachenkampf (dem B entnommen) für getrennten Ursprungs hält, aber weitere Untersuchungen zeigen auch dieselbe Verschiedenheit bei inhaltlich nahe zusammengehörigen Teilen. So ergibt die Prüfung der Verse 600—710 und 820—977 folgendes Resultat:

8 A 5 B 8 C 7 D 11 E

Hier liegt nicht die leiseste Ahnlichkeit mit der Stelle A (115-274, 710-818) mehr vor.')

Ferner ergeben die Verse 1467-1734:

Schliefslich sei noch der Abschnitt 2855—3122 aus dem Beowulf herangezogen zwecks Prüfung, ob seine Verhältnisse denen von B nahe kommen. Er ergibt:

$$12 A - 3 B$$
 (V. 3103 mit Holthausen)  $- 11 C - 7 D - 6 E$ 

also Verhältnisse, die sowohl von B als den andern Stellen völlig abweichen. — Nur die Stelle 1200—1467 mit den Verhältnissen:

<sup>1)</sup> Auch nicht mit den Verhältnissen von 710-818 allein.

verleugnet nicht mit den Resultaten

### 8 A, 5 B, 8 C, 7 D, 11 E

die oben als die Verhältnisse der Verse 600—710 und 820 bis 977 angegeben, eine gewisse Ähnlichkeit. Doch kann diese mit Rücksicht auf die andern eben geschilderten Verhältnisse nicht anders als zufällige angesehen werden.

Wir müssen also leider auch hier auf Ergebnisse, die zur Aufklärung unseres Problems dienen könnten, verzichten.

Kapitel VI.

Metrisches in "Beowulfs Rückkehr".

Der Streifzug des vorigen Kapitels in die Metrik hat uns gelehrt, wie bedenklich die Anwendung metrischer Kriterien Wir müssen nun befürchten, dass, was von den Nominalkomposita im zweiten Halbvers gilt: sporadische Bevorzugung einzelner Typen und darum Ungleichheit der Zählungsergebnisse einzelner Teile - auch von dem gesamten Metrum des Beowulf gilt. Wir sahen freilich oben, dass die andern Denkmäler, wie Exod. und Elene in dem oben untersuchten Punkte größere Regelmässigkeit als der Beowulf kannten. Aber es erhebt sich doch die Frage, ob das metrische Gesamtbild nicht auch bei ihnen in den einzelnen Teilen der Gedichte starken Schwankungen unterliegt. Da diese Frage von grundsätzlicher Wichtigkeit ist, müssen wir einen Augenblick bei ihr verweilen. Friedrich Graz (Kaluzas Studien III, Metrik der sogen. Cädmonschen Dichtungen, Weimar 1894) würde die Frage dahin beantworten, dass nur kleine Verschiedenheiten vorkommen können, bei größern ist Verschiedenheit der Autoren anzu-Aber betrachten wir einmal seine Beweisführung. (S. 36 ff.) Exodus B (d. h. die sechste Fitte) ist nach ihm Einschub eines fremden Verfassers, denn das Versmaß in ihr variiert folgendermaßen vom Versmaß des Hauptgedichtes:

| Typus       | Exod | lus A | Exodus B |    |  |
|-------------|------|-------|----------|----|--|
| - J. p.u.s  | I    | п     | I        | 11 |  |
| A           | 202  | 247   | 42       | 42 |  |
| В           | 49   | 65    | 9        | 15 |  |
| c l         | 98   | 44    | 14       | 14 |  |
| $D^1 + D^2$ | 113  | 78    | 15       | 12 |  |
| E           | 40   | 69    | 4        | 1  |  |

Werden beide auf 1000 gebracht, so ergibt sich die Tabelle:

| Typus       | Exod | us A | Exod | lus B |
|-------------|------|------|------|-------|
| Typus       | I    | II   | I    | l II  |
| A           | 415  | 492  | 500  | 500   |
| В           | 99   | 136  | 107  | 178   |
| c           | 191  | 99   | 167  | 167   |
| $D_1 + D_3$ | 217  | 152  | 178  | 143   |
| E           | 75   | 119  | 48   | 12    |
| (Rest)      | (3)  |      |      |       |

Nun herrschen ja offenbar Verschiedenheiten zwischen Exodus A und B namentlich bei E, auch bei C und nicht zum wenigsten bei A. Außerdem fehlen einzelne der Untertypen bei B usw. (Graz S. 39). Aber darf man daraus folgern, daß Exodus B nicht vom Verfasser von Exodus A sein kann? Graz tut es mit Sicherheit. Wir wollen eine Probe auf das Exempel machen, indem wir die 84 ersten Verse des Exodus, eine mit Exodus B gleich lange Strecke, auf ihr Metrum untersuchen. Sie ergeben:

| Typus       | Exodus | V. 1—84 |
|-------------|--------|---------|
|             | 1      | II      |
| A           | 33     | 34      |
| В           | 9      | 11      |
| C           | 18     | 9       |
| $D_1 + D_2$ | 21     | 10      |
| E           | 3      | 20      |

#### oder auf 1000 gebracht:

| Typus        | Exodus | V. 1—84 |
|--------------|--------|---------|
| 1 y pus      | 1      | II      |
| A            | 392    | 405     |
| В            | 107    | 231     |
| $\mathbf{c}$ | 214    | 107     |
| $D_1 + D_2$  | 250    | 119     |
| E            | 36     | 238     |

Vergleichen wir nun diese letzte Tabelle und die Tabelle von Exodus B mit der Tabelle von Exodus A, so bemerken wir sofort folgendes: die letzte Tabelle, die wir T nennen wollen, geht mit Exodus A zusammen gegen Exodus B (d. h. ihre Zahlen sind denen von Exodus A näher) im ersten Halbvers:

- 1. bei A (392 zu 415 gegen 500);
- 2. bei C (214 zu 191 gegen 167, also um 1);

im zweiten Halbvers:

1. bei C (107 zu 99 gegen 167);

sonst niemals.

Da B im ersten Halbvers zufällig sowohl bei T als Exodus B gleich ist, ergibt sich:

Exodus B steht Exodus A in 6 von 9 Punkten näher, als T (d. h. die ersten 84 Verse des Exodus) Exodus A.

Man kann also unter keinen Umständen aus den metrischen Verhältnissen von Exodus B seine Unechtheit herleiten. Das ist nun von der allergrößten Wichtigkeit. Denn ein Kriterium, das für den Exodus nicht gilt, dürfen wir auf den so viel komplizierteren Beowulf gewiß nicht anwenden. Man könnte einwenden, daß die zu geringe Zahl von nur 84 Versen bei Exodus B vielleicht ein schiefes Bild gäbe, aber auch die Verhältnisse bei Satan A und BC (Graz V. 71 ff.), in denen es sich um eine größere Anzahl Verse handelt, liefern nichts weniger als schlagende Beweise. Immerhin wollen wir im Folgenden BR und A und B auf ihre Versverhältnisse im Großen untersuchen, um zu sehen, ob sich bei ihnen vielleicht doch eine besondere Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit herausstellt. Mit Annahme der Kaluzaschen Resultate ergibt sich für die Stelle A die Tabelle:

| Typus        |     | A   |
|--------------|-----|-----|
|              | I   | II  |
| A            | 140 | 108 |
| В            | 21  | 52  |
| $\mathbf{c}$ | 50  | 46  |
| $D_1 + D_3$  | 40  | 47  |
| E            | 17  | 14  |

| m               | В   |    |  |  |  |
|-----------------|-----|----|--|--|--|
| <br>Typus       | I   | II |  |  |  |
| <br>A           | 160 | 78 |  |  |  |
| В               | 14  | 75 |  |  |  |
| C               | 37  | 33 |  |  |  |
| $D_1 + D_2$     | 45  | 53 |  |  |  |
| C<br>D1+D2<br>E | 10  | 27 |  |  |  |

Für die Stelle B ergibt sich die Tabelle<sup>1</sup>):

1) Als A im 1. Halbvers sind bezeichnet: V. 2539. 40. 42. 43. 44. 45. 47. 50. 51. 53. 54. 55. 56. 57. 60. 63. 65. 68. 69. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 81. 84. 85. 86. 87. 88. 91. 94. 95. 96. 97. 99. — 2600. 1. 2. 3. 7. 8. 10. 11. 12. 15. 17. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 31. 33. 35. 38. 39. 41. 52. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 62. 63. 64. 66. 67. 70. 73. 74. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 87. 91. 92. 93. 94. 97. 98. 99. — 2700. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 22. 24. 28. 29. 58. 60. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 69. 71. 72. 73. 74. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 88. 89. 90. 91. 92. — 2818. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 32. 33. 34. 35. 37. 43. 46.

Als B im 1. Halbvers: V. 2621. 29. 34. 37. 44. 46. 58. 86. 95. — 2753. 68. 86. 39. 49.

Als C: V. 2541. 61. 62. 80. 62. 90. — 2606. 18. 28. 36. 40. 42. 45. 48. 53. 65. 76. 84. 89. — 2713. 19. 27. 54. 55. 57. 76. 87. — 2829. 31. 36. 40. 41. 42. 45. 47. 50. 51.

Als D<sup>1</sup> + D<sup>2</sup>: 2546. 49. 58. 59. 64. 66. 67. 70. 83. 89. 92. 93. — 2604. 5. 13. 14. 32. 43. 47. 49. 50. 61. 68. 69. 71. 75. 88. 90. — 2706. 9. 11. 20. 23. 25. 26. 56. 59. 61. 70. 75. — 2820. 28. 30. 38. 48.

Als E: 2548. 52. 98. — 2609. 16. 51. 72. 96. — 2793. — 2844.

Als A im 2. Halbvers sind bezeichnet: V. 2541. 44. 49. 58. 59. 61. 62. 64. 66. 72. 74. 80. 83. 93. (streiche hy), 97. 98. — 2616. 18. 24. 28. 37. 38. 40. 42. 44. 45. 46. 48. 61. 65. 68. 71. 72. 74. 75. 84. 86. 89. 90. 96. — 2706. 11. 13. 19. 20. 23. 26. 54. 55. 59. 61. 62. 66. 67. 75. 76. 86. 87. 89. — 2824. 26. 28. 29. 30. 31. 36. 38. 39. 40. 41. 42. 44. 45. 47. 48. 49. 50. 51.

Als B im 2. Halbvers: V. 2542. 43. 47. 48. 51. 54. 56. 67. 68. 69. 75. 78. 81. 87. 91. 92. 96. — 2600. 7. 13. 15. 17. 19. 25. 26. 27. 29. 30. 36. 39. 41. 43. 49. 54. 55. 58. 60. 67. 76. 77. 80. 83. 85. 87. 88. 91. 93. 97. 98. 99. — 2701. 2. 5. 10. 12. 14. 16. 18. 24. 25. 56. 57. 60. 70. 72. 73. 83. 85. 88. 91. 92. — 2820. 23. 35. 46.

Als C.: V. 2545. 50. 73. 82 (mit Holthausen), 86. 89. 99. — 2602. 5. 9. 20. (mit Holthausen), 22. 23. 31. 33. 34. 35. 47. 50. (mit Holthausen), 52. 57. 66. 69. 78. — 2703. 8. 9. 27. 28. 63. 71. 74. — 2819.

Als D: 2539. 46. 52. 53. 55. 57. 60. 63. 70. 71. 76. 79. 85. 88. 90. 94. 95. — 2601. 4. 6. 8. 10. 11. 14. 21. 51. 53. 56. 59. 63. 64. 70. 82.

| Für BR ergibt sich die Tabelle 1 | ): |  |
|----------------------------------|----|--|
|----------------------------------|----|--|

| -           |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Typus       | I   | II  |
| A           | 156 | 104 |
| В           | 20  | 55  |
| C           | 45  | 38  |
| $D_1 + D_3$ | 39  | 40  |
| E           | 7   | 29  |

92. 94. 95. — 2700. 7. 17. 21. 22. 29. 53. 65. 68. 77. 78. 79. 82. 93. — 2822. 25. 37.

Als E: 2540. 65. 77. — 2603. 12. 32. 62. 73. 79. 81. 84. — 2704. 15. 58. 64. 69. 80. 81. 84. 90. — 2818. 21. 27. 32. 33. 34. 43.

1) Als A im 1. Halbvers sind bezeichnet: V. 1889. 92. 93. 94. 97. 99. — 1902. 4. 6. 9. 11. 13. 14. 15. 17. 18. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 32. 34. 35. 38. 41. 42. 45. 48. 50. 52. 54. 58. 59. 60. 61. 62. 64. 65. 66. 68. 71. 73. 74. 76. 77. 78. 79. 81. 83. 84. 85. 86. 88. 90. 91. 93. 95. 96. 98. 99. — 2001. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 15. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 71. 72. 73. 74. 76. 78. 79. 81. 86. 87. 89. 90. 92. 93. 94. 95. 97. 98. 99. — 2100. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 23. 25. 27. 28. 29. 33. 36. 42. 44. 46. 47. 50. 51. 52. 55. 57. 59. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 75. 76. 80. 81. 83. 87. 88. 89. 92. 93. 94. 96. 97. 2200.

Als B im 1. Halbvers: V. 1912. 16. 40. (mit Holthausen), 51. 80. — 2007. 9. 14. 16. 85. 96. — 2106. 12. 15. 22. 32. 38. 43. 85. 91.

Als C: V. 1895. 1900. 1. 3. 8. 21. 23. 29. 31. 36. 37. 39. 43. 47. 49. 53. 57. 82. 87. 89. 97. — 2003. 11. 13. 23. 77. 82. 84. 88. — 2130. 31. 40. 45. 49. 53. 56. 58. 61. 72. 77. 78. 82. 86. 95. 98.

Als D<sup>1</sup> + D<sup>2</sup>: V. 1891. 96. 98. — 1905. 7. 10. 20. 33. 46. 55. 56. 63. 67. 69. 70. 72. — 2000. 5. 19. 26. 75. 80. 83. 91. — 2107. 8. 13. 19. 24. 26. 37. 39. 48. 60. 62. 74. 79. 84. 99.

Als E: V. 1890. 1919. 75. 92. 94. — 2154. 90.

Rest 1944.

Anm. 1988 ist der starke Auftakt hu, 2174 die überladene Taktfüllung zu bemerken.

Als A im 2. Halbvers sind bezeichnet: V. 1890. 95. 97. 98. — 1900. 1. 3. 7. 8. 10. 12. 15. 16. 20. 23. 26. 29. 31. 33. 34. 36. 37. 39. 40. 43. 44. 46. 47. 49. 53. 56. 63. 65. 69. 70. 72. 80. 82. 87. 88. 89. 92. 94. 96. 97. — 2001. 2. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 14. 75. 77. 82. 83. 84. 88. 96. — 2106. 7. 8. 11. 12. 13. 15. 19. 21. 22. 26. 30. 31. 32. 34. 38. 40. 41. 43. 45. 49. 54. 56. 58. (mit Holthausen), 59. 60. 61. 64. 68. 72. 73. 77. 79. 82. 84. 85. 86. 90. 91. 92. 95. 98. 99.

Als B: V. 1894. 1902. — 14. 19. 28. 30. 41. 42. 48. 50. 52. 55. 58. 61. 68. 76. 78. 85. 86. 95. — 2004. 6. 10. 15. 17. 20. 24. 25. 72. 73. 78. 79. 92.

Bringen wir nun diese Verhältnisse gleichfalls auf 1000 und vereinigen ihre Tabelle mit den von Graz gegebenen von Exodus, Daniel, Satan, Genes. A und Genes. B, so ergibt sich das Bild:

| Typus         | Beow. A |     | Beow. B |     | BR  |     | Exodus |     | Daniel |     | Satan |     | Genes A |     | Genes B |     |
|---------------|---------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|-----|
|               | 1       | II  | I       | II  | I   | II  | I      | II  | I      | II  | I     | II  | I       | II  | I       | II  |
| A             | 522     | 405 | 601     | 293 | 582 | 391 | 415    | 492 | 515    | 391 | 617   | 394 | 496     | 425 | 540     | 376 |
| В             | 79      | 195 | 53      | 282 | 75  | 207 | 99     | 136 | 122    | 231 | 145   | 344 | 138     | 248 | 171     | 370 |
| C             | 187     | 172 | 139     | 124 | 168 | 143 | 191    | 99  | 160    | 265 | 118   | 136 | 173     | 204 | 159     | 198 |
| $D_1 + D_2$   | 149     | 176 | 169     | 199 | 146 | 150 | 217    | 152 | 138    | 80  | 81    | 77  | 132     | 76  | 101     | 28  |
| E<br>Reste,1) | 63      | 52  | 38      | 102 | 26  | 109 | 75     | 119 | 56     | 32  | 25    | 34  | 58      | 43  | 29      | 25  |

Was lehren uns nun diese Zahlen? Wir wollen, ehe wir uns darüber klar zu werden versuchen, noch einen Blick zurück auf die Exodusverhältnisse werfen. Wir wiesen nach, daß in den Zahlenverhältnissen Exodus T d. h. V. 1—84 sich weiter von dem Zahlenbilde des gesamten Exodus entfernte als Exodus B. Aber wie weit entfernt er sich wohl von dem Gesamtbilde im Vergleich mit den Zahlen der übrigen Denkmäler? Seine Zahlen waren:

$$\begin{array}{c|cccc} A & 392 & 405 \\ B & 107 & 231 \\ C & 214 & 107 \\ D^1 + D^2 & 250 & 119 \\ E & 36 & 238 \end{array}$$

Rest: 1998 und das besserungsbedürftige 1904.

<sup>-- 2104. 9. 10. 25. 28. 29. 33. 35. 36. 39. 42. 47. 48. 50. 52. 66. 74. 76. 80. 93. 94. -- 2200.</sup> 

Als C: V. 1892. 93. 96. — 1911. 22. 24. 35. 51. 57. 64. 67. 75. 79. — 1990. 91. 93. 99. — 2019. 71. 80. 89. 91. 94. 97. — 2100. 5. 18. 23. 27. 46. 51. 62. 67. (mit Holthausen), 81. 83. 87. 88. 97.

Als D<sup>1</sup>+D<sup>2</sup>: V. 1889. 91. 99. — 1905. 13. 17. 32. 38. 77. 81. — 2000. 8. 12. 16. 18. 21. 23. 26. 74. 76. 81. 85. 86. 90. 93. 99. — 2101. 2. 3. 20. 24. 44. 53. 57. 63. 65. 69. 75. 78. 96.

Als E: V. 1906. 9. 18. 21. 25. 27. 45. 54. 59. 60. 62. 66. 71. 73. 74. 83. 84. — 2022. 87. 95. 98. — 2114. 16. 17. 37. 55. 70. 71. 89.

¹) Auf die Aufzählung der Reste ist, weil sie an dem Gesamtbilde so gut wie nichts ändern, verzichtet.

Vergleichen wir diese Zahlen mit dem obigen Gesamtbild, so ergibt sich: Exodus T geht mit Exodus A gegen die andern Denkmale zusammen im ersten Halbvers:

- 1. bei Typus A (392 zu 415)
- 2. bei Typus B (107 zu 99)
- 3. bei Typus C (214 zu 191)
- 4. bei Typus D (250 zu 217)

#### im zweiten Halbvers:

- 1. bei Typus C (107 zu 99)
- 2. bei Typus E (238 zu 119).

Exodus T steht also, soweit er sich auch von Exodus A (dem ganzen Gedicht ohne Exodus B) entfernen mag, diesem doch in sechs Punkten von zehn näher als irgend ein anderes Denkmal. — Sehen wir nun noch, ehe wir an unsere Aufgabe herantreten, was eine parallele Untersuchung für die Stelle A und ihr Verhältnis zu den ersten 1000 Versen des Beowulf, aus denen sie genommen, ergibt. Die Verhältnisse in den ersten 1000 Versen des Beowulf sind:

$$\begin{array}{cccc} A & 489 & 353 \\ B & 113 & 220 \\ C & 188 & 205 \\ D^1 + D^2 & 159 & 160 \\ E & 48 & 58 \end{array}$$

Die Verhältnisse von Stelle A finden sich oben. Es ergibt sich: Stelle A geht mit Beowulf 1—1000 gegen die andern Denkmäler zusammen im ersten Halbvers:

- 1. bei Typus C (mit 188 und 187)
- 2. bei Typus D (mit 159 und 149, ebenso nahe freilich B mit 169)

im zweiten Halbvers:

1. bei Typus E (mit 58 und 52).

Mit andern Worten also: Eine Strecke von 267 Versen aus den ersten 1000 Versen des Beowulf hat mit dem Gesamtbilde der großen Summe in ihren metrischen Verhältnissen von 10 Punkten nur in dreien Ähnlichkeit. Beachten wir dagegen, daß eine Strecke von 84 Versen aus dem Exodus in sechs

Punkten Ahnlichkeit zeigte. Wie gefährlich es sein würde, auf diesen drei Punkten Schlüsse aufzubauen, zeigt die Tatsache, dass in zwei Punkten (B erster Halbvers und B zweiter Halbvers) Daniel dem Beowulf V. 1—1000 am nächsten steht. Betrachten wir nun, hierdurch zur Vorsicht in der Wertschätzung der Resultate gemahnt, das metrische Verhältnis von BR zu A und B, so ergibt sich: BR geht mit A zusammen gegen B und die andern Denkmäler im ersten Halbvers:

- 1. bei Typus B (mit 75 zu 79)
- 2. bei Typus D (mit 146 zu 149)

im zweiten Halbvers:

1. bei Typus B (mit 207 zu 195).

Wir finden also wie oben in drei Punkten von zehn Ähnlichkeit. Verschwiegen darf auch nicht werden, daß zwei von diesen drei Fällen den ersten Halbvers treffen. Auch in beiden andern Untersuchungen war die größere Zahl der Berthrungspunkte im ersten Halbvers, der also vielleicht überhaupt eine größere Stetigkeit zeigt.

Weiterhin nun geht BR mit B gegen A und die andern Denkmäler zusammen im ersten Halbvers:

1. bei Typus B (mit 582 zu 601)

im zweiten Halbvers:

1. bei Typus E (mit 109 zu 102).

Also zwei ähnliche Punkte, wie Daniel und Satan. Und nun fragen wir noch einmal: Erlauben also diese Verhältnisse irgendwelche Rückschlüsse auf das Autorenverhältnis?

Für die Beziehung von BR und B ist die Frage sofort bestimmt zu verneinen. Die zwei Berührungspunkte beweisen für eine Gleichartigkeit nichts. Für das Verhältnis von BR zu A ist die Frage schwieriger zu beantworten. Der Übereinstimmung der beiden stehen gelegentlich so starke Abweichungen der übrigen Denkmäler gegenüber, dass es auffällt. Aber daraus auch nur mit einiger Bestimmtheit einen Zwang zur Annahme literarischen Zusammenhangs oder getrennter, verschiedenartiger Herkunft anzunehmen, ist unmöglich. Mehr als eine gewisse Ähnlichkeit des metrischen Gesamtbildes

sowohl bei A, als B und BR lässt sich nicht feststellen. Sie genügt nicht zu weitergehenden Schlussfolgerungen. —

Wir wenden uns damit zu einem andern Punkte. Es ist dies das Verhältnis der Stäbe. BR enthält 124 Verse mit 2 Reimstäben gegen 143 Verse mit 1 Stab im ersten Halbvers. 1)

Dagegen finden sich unter A 152 Verse mit 2 Stäben zu 116 Versen mit 1 Stab im 1 Halbvers. Unter B findet sich 146:121. Also:

> **A B BR** I 116 121 143 II 152 146 124

Diese Tatsache erscheint, sowie ist, von der größten Wichtigkeit, u. z. deshalb, weil man geneigt wäre, aus ihr chronologische Schlüsse zu ziehen. Nach Fritsche, der über dieses Kriterium ausführlicher Anglia II S. 468 ff. gehandelt hat (vgl. auch Foster Judith S. 17), nehmen Verse mit drei

<sup>1)</sup> Der sogenannte "gekreuzte Stabreim" ist dabei zu der letzteren Kategorie gezogen u. z. mit Berücksichtigung der Abhandlung von Ph. Frucht in seiner Dss. "Metrisches und Sprachliches zu Cynewulfs Elene, Greifswald 1887, S. 75 ff." Frucht gibt sich nämlich die Mühe, mathematisch nachzuweisen, das "falls gekreuzte Alliteration" - ein durch Riegers Verskunst 4ff. in Aufnahme gebrachter Begriff - "weder gesucht noch gemieden wird, unter je 19 Versen, deren erste Hälfte nicht doppelte Alliteration hat, einer mit gekreuzter Alliteration vorkommen muss." Er weist ferner nach, dass die gekreuzte Alliteration keineswegs in gewichtigen Versen ihre Stelle hat, was man doch erwarten würde, wäre sie eine besondere Kunstform, ferner, dass im allgemeinen, wo die doppelte Alliteration sich mehrt, die gekreuzte schwindet. - Nichtsdestoweniger haben an der "gekreuzten Alliteration" als Kunstform festgehalten Schipper, Metrik S. 46 ff., Kaluza, Studien II, S. 94 ff., Foster, Judith S. 16, Mürkens S. 96, Graz S. 35 ff., Krackow S. 43, u. a. m. Nur Sievers, Altgerm. Metrik § 21 d hat sich Fruchts Ansicht zu eigen gemacht. Er wird bekämpft von O. F. Emerson, transverse alliteration in Teutonic poetry, im: Journal of Germanic Philology vol III, 1900, Nr. 2, S. 127 ff. Emerson leugnet die Richtigkeit der Fruchtschen Rechnungsmethode im besondern, die Müglichkeit der Anwendung der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung auf derartige Fragen im allgemeinen. Gegen seine Auffassung wendet sich Ch. M. Lewis, Mod. Lang. Notes vol XVI Nr. 2, Sp. 85 ff. Er stellt die vermittelnde Theorie auf, dass im ae. die gekreuzte Alliteration nicht gesucht, aber wo sie sich ungezwungen einstellte, als Schmuck betrachtet und nicht gemieden wurde. Die ganze Frage ist für uns hier von untergeordneter Bedeutung.

Stähen zeitlich mehr überhand. Danach mitste BR älter als die übrigen Teile sein. Aber aus dem Fritsche'schen Material 1) ist der entgegengesetzte Schluss zu ziehen, da Fritsche sich hauptsächlich auf das hl. Kreuz stützt, das er später als Cynewulf setzt, was durch Sievers (Anglia XIII, 21) als irrig erwiesen ist. Es wurde sich BR vielmehr offensichtlich zu den späteren Denkmalen gesellen. Aber wir hätten damit wohl allzu voreilig Schlüsse gezogen. Denn zunächst einmal gilt es, die Frage zu beantworten: Muss denn ein Denkmal unter allen Umständen in seinen einzelnen Teilen stets die gleichen Verhältnisse, was den Stabreim angeht, bewahren? Zur Beantwortung der Frage greifen wir zur Elene und wählen hier zwei Abschnitte, die wir Elene I und Elene II (Die erste V. 220-320 und 955-1113, die zweite V. 320-587); wir finden dann: 114 (mit 3 Stäben): 153 (mit 2 Stäben) und 108:159. Das Verhältnis der beiden stimmt also fast überein. Und ziehen wir noch zum Überfluß eine dritte Stelle V. 882-953, und 1125 bis zum Epilog V. 1236 zu, so erhalten wir 80:102, also fast genau dasselbe Ver-Finden wir nun auch in diesem Punkte wie in so hältnis. manchen abgehandelten anstelle der Regelmäßigkeit bei andern Denkmalen im Beowulf die Regellosigkeit? Es scheint nicht so. Das Gesamtverhältnis der ersten 1000 Verse ist nach Kaluza (S. 91) 513:484. Ein diesem entsprechendes Verhältnis finden wir ungefähr auch, wenn wir die Probe bei V. 1467—1731 machen, ein ähnliches, wenn wir eine zweite Probe herausgreifen: V. 600-710, 820-875, 917-1018 (eine Stelle, deren ausgelassene Teile einmal (710 — 818) schon in Stelle A gezählt sind, andrerseits (Sigemund-Heremod-Stelle) absichtlich ausgeschieden sind). Freilich darf nicht ungesagt bleiben, dass die Stelle V. 274-498 und 1020-1063 mit bloss 127 Dreistabern der BR-Stelle sehr nahe kommt. Indessen liegen dafür ohne Zweifel die Gründe im Inhalt. Es ist ia gewifs, dass die Anwendung der Stäbe in bestimmter Weise durch den Inhalt bedingt ist. Wo der Dichter zu einer ihm vorgezeichneten Art des Ausdrucks greifen muß, wie bei der

¹) 2 Stäbe: Beow. 50 °/0 Räts. Crist. Jul. El. And. hl. Kreuz 49 1/2 45 51 4/7 **52** 47 4/6 40 3 Stabe: 50% 50 1/2 55 483/7 48 52 1/5 60

Psalmen-Ubersetzung, da können wir uns nicht so sehr wundern. wenn bloss 20% der Verse drei Stäbe enthalten. Wo der Dichter sich dagegen in seiner Sprache ungehindert bewegen kann, wo ihm kein Zwang einen genauen Gedankengang vorzeichnet, vor allem, wo er im Fahrwasser einer traditionellen Situationsschilderung bleibt, da wird er genug der alten Doppelstäbe finden. Seine Sprache gibt ihm hier hinreichend Hülfsmittel an die Hand, um zu wählen. So beträgt die Zahl der Doppelstäbe in dem ersten Teil des "Seefahrers" (V. 1-66) 39:27, weil es sich um eine Schilderung handelt. So fühlt man es geradezu in dem Epilog zur Elene, wie die Sprache sich unter dem Eindruck wandelt, nun den Zahlen, den Namen, den fremdartigen Handlungen entronnen zu sein, die in den Vers zu pressen oft so schwierig war. Und wir wundern uns nicht, dort 50 Doppelstäbe gegen 35 Einzelstäbe zu finden. — Auch die Anrede nun bietet dem Stabreim offenbar Schwierigkeiten (so auf die 17 Verse 372-389 nur 6 Doppelstäbe), und ihrer enthält die obige Stelle (274-498 und 1020-1063), die BR nahe kommt, so viel, dass wir uns nicht über dies Resultat wundern können. Zu BR dagegen ist die Erscheinung nicht so leicht begründet und wir möchten als Ursache eher eine andere, vielleicht ein wenig spätere Technik betrachten. -

Als wichtig sei noch bemerkt, dass von den im Beowulf häusigen und für sein Alter charakteristischen Fällen, in denen das Metrum die Auflösung einer kontrahierten Form verlangt, wie V. 528, 630, 682, 1037, 1059, 1117, 1136, 1173, 1181 u. ö. in BR kein Fall vorkommt. Auch das ist sehr beachtenswert.

### Kapitel VII.

### Abweichender Gebrauch von Satzverknüpfungsmitteln in BR.

#### I.

- a) Die Form  $si\delta\delta an$  ærest = "sobald als" V. 1948 (S.-V. § 1) erscheint nur hier (in der Thrydo-Episode) und in der Einleitung V. 6;
- b) die Konjunktion hylas = "damit nicht" (S.-V. § 18) erscheint nur hier V. 1919; 1)
- c) die Formel hyrde ic (heim Übergang in Aufzählungen S.-V. § 46) erscheint nur hier zweimal 2173, 2164 und in der Einleitung V. 62.
- d) ac bei der direkten Frage erscheint nur hier V. 1991 (S.-V. § 50);<sup>2</sup>)
- e)  $pa^3$  erscheint nur hier V. 2193b. (Das tiefer im Satz stehende pa, S.-V. S. 115);
- f) Ein sicheres for pam findet sich nur hier gegen 10 sonstige Fälle<sup>3</sup>) V. 1957.

#### II.

a¹ Wo siððan sich der kausalen Funktion annähert (S.-V. S. 2ff.) erscheint es nur 3 mal, davon einmal in der Sigemundeinlage und 2 mal hier. (V. 887a und 2013a, 2093a);

<sup>1)</sup> Sonst im Epos pæt ne, vgl. V. 1033, 1454, 1447, siehe S.-V., § 17.

<sup>2)</sup> Anders V. 506 u. ü.

s) Vgl. Sievers in Beitr. 29, S. 313: "die Formel forham im Gegensatz zu forhon, forhan gehört wesentlich der jüngeren Sprache an, wird jedenfalls erst in dieser häufiger. Nun hat der Beowulf gegen zehn forhon(-han) nur ein sicheres forham 1957."

- b¹ "Von den 35 Fällen eines offenbar in temporaler Funktion auftretenden þa erscheint es an der Spitze des 1. Halbverses nur V. 1079, 1989 und 2205." (S.-V. §. 3 Anm. 1). Der erste Fall ist in der Fineinlage, der zweite in BR, der dritte folgt unmittelbar auf den von uns gewählten Endabschnitt;
- c<sup>1</sup> kausales swa scheint nur hier vorzukommen, vgl. 2185 (S.-V. 33.4);
  - d<sup>1</sup> kausales *þa* erscheint niemals hier. (S.-V. § 12);
  - e1 Keine Parenthese erscheint (S.-V. § 81, Anm. 4);
- f<sup>1</sup> "Von den 96 Fällen von  $ba^2$  erscheint es nur 4 mal in der Rede und zwar V. 1115a, 1126a, 2136a, 2469a. Die ersten beiden gehören der Fineinlage an, das dritte Beowulfs Bericht bei Hygelac, das vierte der Rede Beowulfs über sein Leben." (S.-V. S. 115 Anm. 3.))

#### III.

Die Übergangsphrase ic sceal forð sprecan 2070 und: to lang is to recenne V. 2094 finden sich nur hier.

Die angeführten Tatsachen sind ganz offenbar schon an sich von der allergrößten Wichtigkeit. Trotzdem müssen wir versuchen, durch eine vergleichende Betrachtung ihnen ihren relativen Charakter zu nehmen. Und zwar ziehen wir dazu wieder die oben erwähnten Stellen A und B aus dem Beowulf heran. Wir fragen nun zunächst: Hat A gleichfalls soviel Abweichungen dieser Art vom übrigen Text wie BR?

Darauf ergibt sich, daß ein þær.. þær Fall (§ 30 D S.-V.) nur unter A V. 776/8 vorkommt. In allem Übrigen verhält sich A durchaus normal.

Bei **B** fällt nur das gänzliche Fehlen der Konjunktion swa auf. (S.-V. § 21).

Danach lägen also die Verhältnisse für BR allerdings vollständig anders. Betrachten wir sie nun im einzelnen, so kann das Fehlen von pa caus. (II d¹) auf Zufall beruhen, da überhaupt nur 15 Fälle davon im Beowulf vorkommen. Auch das

¹) Das von Trautmann gestrichene, von Holder nicht mit aufgeführte  $ha^2$  von V. 1666 (auch S.-V. ausgelassen) wäre freilich ein fünfter, aber doch auffallend vereinzelter Fall im eigentlichen Beowulf. Siehe weiter oben.

alleinige Erscheinen von kausalem swa will nicht viel bedeuten. Sämtliche andere Erscheinungen indes sind zu beachten. Auch f<sup>1</sup> z. B. ist durchaus auffällig, denn mag auch pa<sup>2</sup> vornehmlich in Handlungen verwendet werden (S.-V. S. 112), warum kommt es in der ganzen Breca-Episode nicht vor? Warum nicht an Stellen wie V. 470 u. a.? — Es könnte nun der Einwand erhoben werden, dass vielleicht ein Zufall gerade die beiden vergleichsweise herangezogenen Stücke A und B, die doch immer nur einen kleinen Teil des Ganzen (zusammen ungefähr ein Zehntel) ausmachen, besonders kärglich mit nur einmal vorkommenden Verknüpfungsmitteln bedacht habe. Darauf ist zu sagen, dass allerdings eine Reihe solcher Waisenformen oder -Bedeutungen, wie wir sie nennen könnten, auch sonst im Beowulf vorkommen, so

- (§ 10) condition. bonne V. 573.
- (§ 11) for pampe V. 503.
- $(\S 15) \ beah \dots eal = although \ V. 681.$
- (§ 15a) Imperativaatz als Konzess. V. 1395.
- (§ 18a) be als Finals. V. 242.
  - (§ 21) swa als Beteurungsatz V. 435.
  - (§ 22) pæs als Modalsatz, in dem kurzen Zwischenraum von V. 272 und 283.
  - (§ 69) gyf honne.. honne V. 1105.
  - (§ 55) by als Schluss 2068.
- (§ 51 [3]) hwæðre swa þeah V. 2443.
  - (§ 58) buton V. 1561.
  - (§ 59) næfne V. 1354.
  - (§ 61) ærest V. 2557.
  - (§ 76) oðer . . oðer V. 1350/2.

Indes ist die Zahl dieser Einzelformen, die vielleicht noch um das eine oder andere subtilere Kriterium zu mehren wäre, gegenüber der Zahl der in BR vorkommenden Waisenformen überraschend gering. Dass über 2900 Verse ihrer nur etwa 14 enthalten gegenüber den etwa 9 besonders gewichtigen in den 267 Versen von BR ist erstaunlich. Dazu kommt noch, dass die genannten 14 Fälle zum großen Teil ganz ohne Bedeutung sind. Die 2 pæs-Fälle haben mit Zusatz von be Parallelen, der forpampe-Fall ohne Zusatz von be. Dass es zweiselhaft erscheint, ob nicht V. 617 eine Parallele zu ærest

anzunehmen ist, oder ob dort der Superlativ adjektivisch steht, auf ful bezüglich, soll hier zur S.-V. § 61 nachgetragen sein. Da neben der als koordinierend angenommenen Konj. buton und næfne eine subordinierende (§ 9) vorkommt, ist auch das Vorkommen dieser nicht so gewichtig. Die Annahme nur eines konditionalen ponne muß freilich aufrecht erhalten werden, doch kommen eine Reihe anderer ponne naturgemäß dieser Bedeutung nahe (vgl. die Verwendung von ne. if in beiden Bedeutungen). gyf ponne ... ponne schließlich steht in der Fineinlage und es finden sich sehr ähnliche Formen. So schwindet die kleine Zahl noch stärker zusammen.

Dazu kommt ein anderer wichtiger Umstand. Wir sehen in der "Satzverknüpfung", dass die Rede vielfach einen stärkeren Prozentsatz von Verknüpfungsmitteln als die Erzählung enthält, obgleich sie nur 41% beträgt. (§ 2, Anmerk. 3; § 4, Anm. 5; § 5, Anm. 4; § 8, Anm. 4; § 15, Anm. 4; § 20, Anm. 4; § 22, Anm. 3; § 31, Anm. 2; § 45, Anm.; § 48, Anm. 4; § 51. Anm. 8, usw.) Damit stimmt es nun überein, dass von den angeführten Formen sich mit Ausnahme der in ihrer Bedeutung gering anzuschlagenden forbambe, butan und ærest sämtliche Fälle in der Rede finden. Die Erzählung 'dagegen kennt nur diese drei als Waisenformen. — Ganz anders aber liegen die Verhältnisse in BR. Hier steht weder a, noch b, c, e, f in der Rede, sondern nur d. a1 b1 f1. Dadurch treten also die in BR bemerkten Ausnahmen noch stärker hervor. Es sei auch noch auf den gänzlichen Mangel an Parenthesen als ein wichtiges Stilkennzeichen hingewiesen. Doch darf es hier nicht verschwiegen werden, dass sich auch zwischen V. 536 und 812. sowie 1015 und 1318, 2210 und 2594 ausweise der Tabelle S.-V. § 81 Anm. 4 ähnliche Lücken finden. Wenn oben Ia, c, Fälle als einzige aufgeführt sind, obgleich sie auch in der Einleitung des Beowulf vorkommen, so ist das mit Rücksicht auf die im zweiten Kapitel auseinandergesetzten Anschauungen geschehen. auf die im Schlusskapitel noch einmal eingegangen werden soll. Das gleiche gilt von IIa. Doch auch mit Fortlassung dieser Fälle noch wäre durch Ib, e, f, die gleiche Zahl von Waisenformen und eine an Bedeutung gewichtigere vorhanden, als im ganzen übrigen erzählenden Teile des Beowulf zusammen.

Auffällig ist ferner der Gebrauch von ond. Ond, das Sätze desselben Subjekts verknüpft, Imperative verbindet, mit andern Partikeln und Konjunktionen erscheint, auch mehrfach hintereinander (S.-V. § 42), findet sich in BR nur einmal Sonst kommt es mit Abrechnung der abhängigen Infinitive (S.-V. 81 ff. I2a)1) 65 mal vor, mit Infinitiven 74 mal. Die sonstigen Lücken des Vorkommens, zwischen V. 188 und 354, zwischen 874 und 1044, dann zwischen 2499 und 2615 sind freilich zum Vergleich heranzuziehen, doch ist keine auch nur annähernd so groß wie die unsre zwischen V. 1873 nnd 2196. (Zu beachten bleibt das Vorkommen in der ausgeschalteten Heaoobarden-Stelle 2028, 2047, 2056.) An Seltenheit der ond-Formen sticht BR von A und B ab. A hat auf dieselbe Strecke 7, die Stelle B wenigstens 4 ond. Die Elene hat auf dieselbe Strecke (siehe oben) einmal 9, ein andermal (siehe die Gründe dafür unten) sogar 16 ond, eine entsprechende Stelle der Juliane 13,2) Judith 8,3) Phönix 7,4) Byrhtnoð 11,5) und nur Exodus<sup>6</sup>) geht mit BR, er hat nur einen Fall. Es stimmt das überein mit der sonstigen Neigung des Exodusdichters zu möglichst spärlicher Anwendung von Konjunktionen.

Im Gegensatz zu der Seltenheit des gewöhnlichen ond in BR steht nun das viermalige Vorkommen von ond mit Sätzen verschiedenen Subjektes (S.-V. S. 82 II). Wir müssen uns klar machen, dass diese Scheidung der ond-Sätze in solche, die ein neues Subjekt enthalten und solche desselben Subjektes durchaus nichts Willkürliches und Zufälliges an sich hat. Wo ein neues Subjekt folgt, da handelt es sich ja auch noch in unsrer heutigen Sprache meist um eine wichtige, neue, assoziativ hinzutretende Vorstellung, während im andern Falle der ond-Satz angelsächsisch vielfach nur variiert. — Es sind dies nun mit Ausschluss der Infinitive und V. 924b 20 Fälle. Von diesen auf den ganzen Beowulf zerstreuten Fällen hat BR also

<sup>1)</sup> Tilge ebenda den Schreibfehler: selbständige Nebensätze statt: selbständige Sätze.

<sup>2)</sup> V. 1—132 und 560—695.

<sup>8)</sup> V. 1-268 (Kluges Lesebuch).

<sup>4)</sup> V. 1-27, 68-89, 182-264, 320-380, 583-669 (Zupitza-Schipper).

<sup>5)</sup> V. 1-268 (Kluges Lesebuch).

<sup>6)</sup> V. 1-269 (Kluges Lesebuch).

allein 4 Fälle, nämlich 2171, 2100, 2139, 2105 (mit dem unmittelbar V. 2203, also 3 Verse darauf, folgenden ond sogar 5 Fälle). Nun finden wir freilich etwas Ähnliches an einer andern Stelle im Beowulf, nämlich die nahe aufeinanderfolgenden Fälle 1090, 1108 (wobei die Grünbergersche Konjektur ondiege gold statt ond iege gold Anglia 27, S. 331 ff. nicht aufgenommen ist) 1154, 1193/94. Charakteristisch genug gehören indes von diesen Fällen die drei ersten der Fin-Einlage an. Alle andern stehen weit auseinander, nämlich V. 282, 393, 690, später 1237, 1554, 1591, 1850, 2066, 2388, 2449. Wiederum muß es auffallen, daß auf die Verse 2449—3184 kein solches ond mehr kommt. Die Zahl von 4 (5) Fällen dieses ond ist auch vergleichsweise überaus hoch für BR. Die Tabelle der sonst herangezogenen Denkmale zeigt:

Über Elene II vgl. weiter unten. — Ein weiterer Punkt, der in BR Beachtung verdient, ist die Häufigkeit der Partikeln des Gegensatzes. Als Konjunktion ist *peah* dreimal vertreten (1928, 1942, 2162) gegen 1 mal in A und dreimal in der Stelle B, hat also nichts Außergewöhnliches, dagegen erscheint: huru 1 mal (V. 1945) zu 1 mal bei A, ebenso bei B, ac 6 mal (5 mal bei A, 7 mal bei B) hwæðre 1 mal (fehlt bei A und B gänzlich), peah 1 mal (fehlt bei A und B), no py ær 2 mal, (einmal bei A, fehlt bei B) zusammen also: BR enthält 11, die Stelle A:7, die Stelle B:9 Fälle. Die Tabelle der sonstigen Denkmale gibt die Zahlen:

Sie zeigt also, dass BR allen andern Stellen überlegen ist. Indes wäre es vielleicht bedenklich, gerade aus diesem Punkte irgend welche Schlüsse herzuleiten, da bei einer so gedrängten Erzählung wie der des Beowulf an Hygelac sich die Verhältnisse wohl verschieben können. — Schwierigkeiten macht auch die Verwendung von  $per(S.-V. \S 72)$ . Das den Satz eröffnende oder im Satze vorkommende per steht in BR 5 bezw. 5, zusammen  $10 \, \text{mal}$  gegen 6 mal in A und nur 4 mal in B. Allein 8 mal kommt es in Beowulfs Erzählung vor. Hier muß nun

sicher darauf Rücksicht genommen werden, dass von einer fremden Örtlichkeit erzählt wird. Also berechtigt dies zu keinen Schlüssen.

Es liegt uns noch die wichtige Frage vor: ob einige der bis hierher behandelten Erscheinungen anf eine spätere Entstehungszeit deuten. Sie läßt sich nicht ohne weiteres beantworten. Freilich bedeutet bylæs gegenüber der noch ersichtlichen ursprünglichen Bedeutung eine Weiterentwicklung zur finalen Konjunktion, aber dieser Bedeutungswandel ist an der Stelle, wo sie im Beowulf vorkommt, schon deutlich vollendet. Daraus ferner, dass sie in den übrigen Teilen des Beowulf nicht vorkommt, lässt sich nicht schließen, dass sie dem oder den Verfassern dieser Teile noch nicht geläufig war. Dass sich Pa<sup>3</sup> häufiger in späteren Denkmalen (Juliane 630a, Elene 394b, 985b. Judith 130a. Byrhtnoð 86a, 91a) findet, während es im Beowulf offenbar gemieden wird, ist freilich auffallend. Ebenso die Wiederkehr von sibban ærest bei Cynewulf (Elene 114 u. ö.) und hurde ic (Fata Apost 20). Doch ist damit wenig bewiesen. Wichtiger jedoch ist der kausale Charakter der unter II a aufgeführten sihhan gegenüber dem sonstigen sihhan im Gedichte. Es scheint hier doch eine sprachliche Fortbildung, ein Bedeutungswandel vorzuliegen, der in den übrigen Teilen noch nicht gemacht ist. Dass diese Fortentwicklung bei ba in BR vielleicht nicht geschehn ist, will wenig dagegen besagen. Sehr bemerkenswert ist auch das Vorkommen der Form forbam, die Sievers (s. o.) als die spätere gegenüber forbon (-an) erklärt. Wenn Sievers meint "sie kann persönliches Eigentum des Schreibers sein" so lehren uns die andern hier aufgeführten Fälle darüber abweichend denken. —

Was die Gesamtzahl der vorkommenden subordinierenden und koordinierenden Konjunktionen angeht, so finden sich in BR 29 durch Konjunktionen und Einleitungsworte indirekter Frage eingeführte Sätze, 11 Kasussätze, 10 Relativsätze, 6 pær, be, topæspe-Sätze, zusammen 56 Fälle. Das scheint überhaupt ein gewisser Durchschnittssatz zu sein, denn Elene I, ein Abschnitt, der inhaltlich BR einigermaßen entspricht, enthält 58, Juliane 60, Phönix 51, Judith 55, nur Exodus hat bloß 44. Auffällig muß demgegenüber B mit nicht weniger als 70 Konj. erscheinen. Es wird hierin allerdings noch von Elene II

(320-587) mit 79 und von Byrhtnoö mit 91 Fällen übertroffen. Aber die letztern sind zu erklären. Elene II nämlich hat nur deshalb so viel mehr Konjunktionen, weil von ihren 267 Versen allein 205 Verse Rede sind; und in der Rede kommen, wie oben dargetan, stets beträchtlich viel mehr Konjunktionen vor. Der Byrhtnoö aber stellt eben eine ganz andere, sehr viel jüngere Technik dar. — Wichtig ist hier auch besonders die Tatsache, daß die sich entsprechenden Cynewulfischen Abschnitte: Elene I und Juliane sich mit 58 und 60 Konj. an Zahl näher kommen, als Beowulf, Byrhtnoö, Phönix und Exodus sich untereinander. —

Dieselbe Erscheinung zeigt sich noch in einer andern Form. Wenn wir die Konjunktionen auf die scheinbar zufällige Eigenheit durchmustern, welche an der Spitze des ersten, welche an der Spitze des zweiten Halbverses stehen, so kommen wir zu folgender Tabelle:

|           | l  | Beowul |         | Exodus |    | Ele | ene | Jul. | Jud. | Phö. | Byrht. |  |
|-----------|----|--------|---------|--------|----|-----|-----|------|------|------|--------|--|
| 1. Halby. | 25 | A 19   | B<br>27 | 25     | 32 | 26  | 36  | 25   | 15   | 14   | 53     |  |
|           |    |        |         | 1      |    |     |     |      |      |      |        |  |
| 2. Halbv. | 31 | 34     | 43      | 19     | 26 | 32  | 43  | 35   | 40   | 37   | 38     |  |

Dabei sind die weniger häufigen Konjunktionen im Halbvers nicht besonders aufgeführt. So wenig sich nun auch aus dieser Tabelle für unsre besondern Zwecke erschließen läßt, ergibt sich doch auch hier, daß das Verhältnis der Zahlen in den zusammengehörigen Stellen ziemlich das gleiche bleibt, wie Exodus I mit 25:19, Exodus II mit 32:26, Elene 26:32 und 36:43. Dagegen unterscheiden sich BR, A und B, wie leicht zu sehen, sehr viel stärker von einander. A und B

¹) Bei Exodus II kommt nur das relative Verhältnis der Zahlen in Frage, da die Länge der Strecke 270—361 und 446—589 nicht ganz die der andern erreicht. Übrigens sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß ich mir das Recht gewahrt habe, wo mir die Auffassung der Interpunktion der verschiedenen Herausgeber irrig erschien, die meinige bei der Zählung einzusetzen. So fasse ich swa Exodus 314 als Adverb auf, etc. etc. Gründe dafür an verschiedenen Stellen meiner "Satz-Verknüpfung".

stehen sich näher als BR einem von beiden. Man kann diese Verhältnisse durch die Zahlen ausdrücken:

| A   | В   | BR  | Exe<br>I | odus<br>  1I | Elene<br>I   II |      |
|-----|-----|-----|----------|--------------|-----------------|------|
| 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3      | 1,23         | 0,81            | 0,83 |

Also wieder dieselbe Erscheinung wie bei den Kriterien der vorigen Kapitel: Auffallende Regellosigkeit (im Verhältnis) des Beowulf.

Was die koordinierenden Konjunktionen angeht, so werden wir zu sichereren Resultaten kommen, wenn wir bei einem Versuch des Vergleichs die sehr vom Inhalt abhängigen Adverbien temporaler Art ausschalten. Die Zusammenstellung der Adverbien der Zusammengehörigkeit, der Trennung, der Einschränkung, des Gegensatzes, der Begründung, der Folge und des Schlusses, der Übereinstimmung und der Ausnahme (S.-V. § 42-59) ergibt nun die folgende Tabelle:

| Beowulf Exodu |    |    | odus<br>  II | Ele<br>I | ene<br>II | Jul. | Jud. | Phö. | Byrht.     |    |
|---------------|----|----|--------------|----------|-----------|------|------|------|------------|----|
| 26            | 27 | 18 | 9            | (17)     | 18        | 39   | 21   | 20   | <b>2</b> 6 | 24 |

Auf Elene II ist verschiedentlich hingewiesen. Elene I und Juliane stehen sich ziemlich nahe. Auffällig ist B mit nur 18 Fällen gegen die beinah gleich starken BR und A. Daß diese sich so nahe kommen, kann Zufall sein, vgl. auch Phönix, doch deutet es immerhin auf eine gewisse Gleichartigkeit in diesem Punkte der Technik.

Prüsen wir der Vollständigkeit halber noch das Verhältnis der Stellung in den Halbversen, so ergibt sich die Tabelle:

|           | Beowulf |    |    | Exodus |     | Elene |    | Jul | Jud. | Phö. | Byrht. |
|-----------|---------|----|----|--------|-----|-------|----|-----|------|------|--------|
|           | BR      | A  | В  | I      | II  | I     | II |     |      |      |        |
| 1. Halbv. | 16      | 14 | 8  | 7      | (9) | 5     | 18 | 11  | 4    | 10   | 11     |
| 2. Halby. | 10      | 13 | 10 | 2      | (8) | 13    | 21 | 10  | 16   | 16   | 13     |

Hier lassen sich kaum irgendwelche Regeln auslösen, es sei denn die, dass die Stellung der Adverbien in den ältern Denkmalen mehr zum ersten Halbvers, in den jüngern zum zweiten Halbvers neigt. Doch müste hier noch eine eingehendere und umfassende Untersuchung Klarheit über die Verhältnisse und ihre Gründe schaffen. Sicher dagegen scheint, (vgl. die Tabelle der subord. Konj. oben), dass die subord. Konj. mit Ausnahme des Exodus die Stelle an der Spitze des zweiten Halbverses vorziehen. Für BR erlauben diese letztdargelegten Verhältnisse wohl kaum Schlüsse. —

# Anhang.

### Die negierten Sätze in BR.

Es ist oben im dritten Kapitel auf die hohe Zahl von negierten Sätzen als ein Charakteristikum des Beowulf hingewiesen. Untersuchen wir BR nun auf die Zahl der negierten Sätze hin, ohne ihre Art besonders zu differenzieren, so ergibt sich die Zahl 22. A ergibt demgegenüber 39 Fälle, wovon allein 8 Fälle in der Rede stehen. B ergibt 29 Fälle, mit vier Fällen in der Rede. Erscheint danach die Zahl der Negationen in BR auffallend gering, so kommen doch die Stellen 600-710, 820-875, 917-1018 auf der einen, 1467 -1734 auf der andern Seite BR sehr nahe, was die Zahl der Negationen angeht. Dass wir es aber in diesem Punkte in BR mit einer ziemlich gleichartigen Technik wie in den übrigen Teilen des Beowulf zu tun haben, zeigen vor allem die völlig abweichenden anderen Denkmale. Exodus I hat auf dieselbe Strecke 14 negierte Sätze, Elene I gar ihrer nur 8, und wenn Elene II nicht weniger als 24 zählt, so ist das der zahlreichen Rede in diesen Versen zu danken (vgl. Kapitel III), der allein 22 dieser Fälle angehören. Elene III mit Epilog hat dann wieder nur 8 Fälle. Die 16 Fälle des Phönix wollen nicht viel besagen. Die Ärmlichkeit der Fantasie in der Ausmalung des seligen Eilands führt zur Aufführung dessen, was es dort nicht gibt. (Vgl. V. 3, 14, 21, 22, 25 usw.) Zu beachten ist dann wieder die Steigerung auf 17 Fälle bei Byrhtnoð. -

### Kapitel VIII.

# Zum Gebrauch von Modus und Tempus in "Beowulfs Rückkehr".

Vgl. hierzu: Nader, Anglia 10, 542—564 und 11, 444—499. lm ganzen Beowulf findet sich Folgendes:

I. Ein auffallender Konj. Perf. nach einem Präteritum: V. 1928.

Bold wæs betlic, brego-rof cyning, hea on healle, Hygd swiðe geong, wis, welþungen, þeah þe wintra lyt under burh-locan gebiden hæbbe.

II. Ein Konj. Präs. nach einem Präteritum V. 2496:

næs him ænig þearf, þæt he to Gifðum oððe to Gar-Denum oððe in Swio-rice secean þurfe wyrsan wig-frecan.

(Ein dritter Fall dieser Art bei Nader S. 445: V. 3073 erledigt sieh durch die statt *strade* schon seit mehreren Auflagen bei Heyne-Socin höchst überzeugend eingesetzte und wohl nicht mehr bestrittene Form *strude*).

III. Es erscheint mit Verletzung der für das Got. Ahd. Mhd. As. geltenden Regel die Konj. "ehe" nach dem positiven Hauptsatz (Nader § 87, Erdmann, Grundzüge § 191) einmal 2019 mit dem Indikativ des Präteritum (denn anders wird man diese Form kaum auffassen können):

oft hio beah-wriðan secge sealde, ær hio to setle **geong.** 

(Parallelen solcher vereinzelten Fälle in der Elene liefert Schurmann a. a. O. S. 308, siehe auch Erdmann, Behaghel, vgl. Nader S. 466).

Es mus nun im höchsten Grade auffällig erscheinen, dass von diesen drei Fällen im Beowulf, denen im ganzen Gedicht keine sonstige Ausnahme in Modus- oder Tempusgebrauch an Wichtigkeit gleichkommt<sup>1</sup>) allein 2 in BR, einer in der kursorischen Erzählung von Beowulfs fernerem Leben sich findet. Noch ein Fall ließe sich vielleicht anfügen, der einzig sichere nämlich, in dem ein Konjunktiv in dem an einen Superlativ anschließenden Relativsatz (para pe) steht, indes die 3 sing. Prt. schw. V. läst in manchen andern Fällen den Modus nicht erkennen (§ 105). Auch dieser Fall steht in BR V. 2129.

<sup>1)</sup> Sonstige Abweichungen von der Regel sind:

<sup>1.</sup> seltenere, jedoch keineswegs auffällige 2 Male des Indik. bei beah V. 1613 und 2457 (§ 60).

<sup>2.</sup> Gebrauch des Konj. bei *bonne* 3063, ausreichend erklärt durch die an die konditionale streifende Bedeutung, (§ 65, S.-V. § 5). Im\_verwandten Fall 1033 (§ 83) ist Konj. nicht zu unterscheiden.

<sup>3.</sup> Die von Nader (§ 86) als Konj. aufgefaste Form hyran scolde nach  $o\delta$   $b\omega t$  so anzusehn liegt nicht genügend Grund vor.

<sup>4.</sup> Indik. nach negiertem Hauptsatz im indirekten Fragesatz V. 50 (§ 142) hat Parallelen V. 1331, 1355, 163 (§ 147).

## Schlufs.

Die Untersuchung für "Beowulfs Rückkehr" sei damit vorläufig abgeschlossen, zumal auch eine Reihe kleinerer Kriterien keine Ausbeute mehr zu bringen scheint. Was also dürfen wir als das Ergebnis betrachten? Nun, ich könnte mir denken, daß jemand meine eigenen Waffen gegen mich aufhöbe und folgendermaßen argumentierte:

Im Kapitel VI wird nachgewiesen, dass man aus den metrischen Verhältnissen von Exod. B unter keinen Umständen seine Unechtheit herleiten kann. Ferner wird dort S. 47 ff. dargetan, dass die einzelnen Teile des Exodus, so sehr sie auch gelegentlich vom metrischen Gesamtbilde abweichen, sich doch untereinander ähnlicher sind, als einem andern Denkmal. Nehmen wir an, dass damit die Einheitlichkeit des Exodus bewiesen wäre, 1) so ist das kompositionell von der größten Wichtigkeit. Denn der Grund, der bisher zur Ausschaltung von Exod. B bewog, war seine inhaltliche Zusammen-

<sup>1)</sup> An dieser Einheitlichkeit kann wohl in der Tat kein Zweifel mehr herrschen. Was Balg als Beweis anführt (Dss. Kädmon u. s. Werke, Bonn 1882, S. 26), die Verschiedenheit im Gebrauch der Ausdrücke für "Gott", erledigt sich durch mein obiges erstes Kapitel. Was Mürkens (B. B. z. A. II, S. 67) bringt, ist allein durchaus unzureichend. Wenn nämlich die Zahl der Dehnverse in Exod. B (84 Zeilen) 19 bezw. 17 beträgt, in Exod. A (505 Zeilen) 94 bezw. 85, und damit im ersten Falle 22,6 bezw. 20,2 Prozent, im zweiten nur 18,6 bezw. 16,8 herauskommen, so beweist das garnichts. Denn die Strecke Exod. B ist mit 84 Zeilen viel zu kurz, als daß man hierfür sichere Schlüsse aus ihr ziehen könnte. Bei dem Dreistaber-Kriterium gilt dasselbe, außerdem muß der Inhalt in Betracht gezogen werden. Vgl. oben S. 50 ff. Wichtig dagegen ist Barn o uws Resultat (S. 88) aus der Artikelforschung: "Nichts weist darauf hin, daß die Verse 362—445 nicht ursprünglich zur Exodus gehört haben."

hanglosigkeit mit Exod. A. Wird er nun aber durch die Form als zu diesem gehörig erwiesen, nun so wird damit offenbar, dass die zusammenhängende Dichtung eines ae. Dichters sehr wohl aus inhaltlich wenig zusammenhängenden Partien bestehen konnte. Es wird also an einem guten Beispiel klar, dass unsere Anschauungen von Komposition auf das Altenglische nicht immer zutreffen. Wenn aber unsere Formbegriffe hier nicht anwendbar sind, dürfen wir dann überhaupt noch weiter aus ihnen heraus über die Einheitlichkeit ae. Gedichte urteilen? Wird nicht vielmehr damit das im zweiten Kapitel über die Komposition des Beowulf gesagte hinfällig?

Darauf ist zu erwidern: Es ist gewiß unbedingt zuzugeben. dass unsere Art der Komposition eines Gedichtes nicht notwendig die angelsächsische zu sein braucht. Die Formgefühle sind schwankend und dem Geschmacke der Zeit unterworfen. Ein Blick auf die eingeschobenen Zwischenerzählungen in des göttlichen Cervantes' Don Quixote oder in einem Roman wie Roderick Random von Smollet beweisen das. Diese Zwischenerzählungen beleidigen heute geradezu unser Gefühl für einheitliche Komposition. Aber andrerseits liegen auch in der ae. Literatur erwiesene Fälle wirklichen, später geschehenen Einschubs wie in der Genesis A und B vor. Deshalb wird uns inhaltliche Zusammenhanglosigkeit oder inhaltlicher Widerspruch Recht zur Fragestellung immer an die Hand geben. Die Zeiten freilich sollten endgültig vorbei sein, in denen die nach unsern Begriffen lose Verbindung einzelner Teile eines ae. Gedichtes die Hauptlast des Beweises für verschiedene Herkunft zu tragen hatte. Mehr als eine Fragestellung aber will das zweite Kapitel oben auch nicht geben.

Indes es könnte nun weiter folgendes eingewandt werden: In Kapitel IV wird nachgewiesen, dass BR 28 Halbverse enthält, die im ersten Teil, 13, die im zweiten Teil des Epos wiedererscheinen. Zugleich wird dort diese Zahl als im Verhältnis ziemlich regelrecht aufgezeigt. Legen diese beiden Tatsachen nicht folgenden Schluss nahe: Der Verfasser von BR war kein fremder Dichter, denn ein solcher würde nicht so viel Wiederholungen bringen können. Ihm würden nicht so viel Halbverse aus dem Sprachgut der Verfasser der Grendelkämpse und des Drachenkampses geläufig sein. Mit

andern Worten: Erklären sich nicht die regelmäßigen Halbverswiederholungen in BR am besten daraus, daß der Dichter dieses Teils des Beowulf auch die übrigen Teile geschrieben hat? Man vergleiche 268 Verse eines anderen Gedichtes, etwa von Exodus oder Genesis. Werden auch sie 41 Halbverse mit dem Beowulf gemeinsam haben?

Diesen Einwänden würde entgegenzuhalten sein: Dass eine Untersuchung wie die angegebene schwerlich in einer Partie des Exodus von 268 Versen 41 mit dem Beowulf gemeinsame Halbverse ans Licht fördern würde, mag sein. 1) Das liegt aber daran, dass der Beowulf sich seiner Art nach von allen größeren ae. Sprachdenkmalen, die wir besitzen, weit entfernt. Es soll hier nicht die Stellung des Beowulf in der ae. Literatur untersucht werden. Aber soviel steht fest: Es gab in ae. Zeit eine ganze Fülle von Heldenliedern. Sie behandelten wesentlich Geschichte, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est (Tac. Germ. 2). Man griff die Taten einzelner Helden heraus, von denen man dann sagen konnte: canitur adhuc barbaras apud gentes (Tac. Ann. 11, 88). Diese Lieder sang der scop oder citharista in der Methalle des Königs, aber auch noch im Refektorium des Klosters. Sie sind es, die Alcuin (Ep. 124) scheltend als die carmina gentium, die die vita des Dunstan<sup>2</sup>) avitae gentilitatis vanissima carmina nennt. Was Alcuin meint, wird durch seinen direkten Hinweis auf eines derselben unzweifelhaft. Quid Hinieldus cum Christo? (Hinieldus=Ingeld.) Von solchen historischen Liedern berichtet ia auch der Beowulf selbst. Wir haben in der Fin-Einlage

<sup>1)</sup> Hundert von mir herausgegriffene Verse aus dem Exod. (62-162) ergaben: V. 82 men necudon Beo. 162; 83 geseon meahton Beo. 571; 88 folce to frofre Beo. 14; 100 werod eall aras Beo. 652; 119 ferho getwæfde Beo. 1434; und die sehr ähnlichen Fälle 92 weroda drihten = drihten wereda Beo. 2187; þa ic on morzen gefrægn Ex. V. 98 vgl. Beo. 838; Exod. 108 æfena gehwam vgl. nihta gehwæm Beo. 1366; dann die Formeln: swa him Moyses bebead, Exod. 101 vgl. Beo. 1976 swa se rica bebead; Exod. 145 Egypta cyn vgl. Beo. 1094 Fresena cyn; ferner vgl. Exod. V. 152 þær him mihtig god mit Beo. 1717 þeah þe hine mihtig god. — Indes dürfen hiervon in Anschlag gebracht werden höchstens V. 82, 83, 89, 100, 119, 98, 145, also 7 Fälle: Das gäbe auf eine Strecke so lang wie BR nur etwa 18 Fälle!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Angeführt nach E. K. Chambers, Mediaeval stage 1903, S. 32.

den Ansatz zu einem Beispiel davon. Der Beowulf ist kein historische Dinge behandelndes Lied und wir werden ihn vielleicht als eine Art Seitenschöfsling anzusehen haben. Wie nahe er den historische Dinge behandelnden Liedern stand, gehört nicht hierher, dass er ihnen aber näher stand, als den geistlichen Epen, ist die für uns hier in betracht kommende Tatsache. Die christliche Kunst hat freilich die alten Traditionen nicht verlassen. Sie hat ihre Sprache größtenteils übernommen und sie hat wohl auch ähnliche Prinzipien in der Auswahl der Motive beibehalten. Wie man früher die Heldentaten einzelner Volkshäupter darstellte, so jetzt die Taten einzelner Märtyrer und Heiligen, wie Andreas, Guölac usw. Ich zweifle angesicht der "Elene" nicht daran, dass es sogar schon in heidnischer Zeit Gedichte gab, die sich mit außergewöhnlichen Frauen beschäftigten. Aber wenn diese christlichen Gedichte auch teilweise die Sprache der alten Heldenlieder verwandten, indem sie die Apostel frome folctogan nannten usw. usw., so mussen sie ihnen doch andrerseits zeitlich, inhaltlich und großenteils auch formell fern stehen. Das ergibt sich schon daraus, dass die Pflege des epischen Liedes jetzt wesentlich in andere Hände übergleitet. Vielleicht muß man freilich sagen: auch in andere Hände, aber es sind die, deren Werke wir allein besitzen, die der Geistlichen. Wäre noch ein Beweis von der Grundverschiedenheit des Beowulf von den geistlichen Epen notwendig, das fünfte und sechste Kapitel über die metrischen Eigentümlichkeiten von BR könnte ihn erbringen. Und deshalb würde man mit dem Beowulf wohl ein Stück aus einem gleichzeitigen Heldenliede auf den obigen Punkt, die wiederholten Halbverse hin, vergleichen können, weniger gut indes eine Stelle aus einem geistlichen Epos.

Ein gutes, freilich leider zu kurzes Beispiel dafür ist noch das Finsburgfragment. Es ergeben sich darin folgende Halbverswiederholungen aus dem Beowulf:

V. 9 fremman willað vgl. Beow. 1833;

V. 19 forman side vgl. Beow. 741;

V. 27 secean wylle vgl. Beow. 200;

V. 38 sel gebæran vgl. Beow. 1013;

V. 46 folces hyrde vgl. Beow. 611.

Außerdem die wörtlichen Formeln:

- V. 24 Sigeferd is min nama, vgl. Beow. 343 Beowulf is min nama;
- V. 24 ic eom Secgena leod, vgl. Beow. 348 pæt wæs Wendla leod;
- V. 33 Guðlafes sunu, vgl. Beow. 1090 Folcwaldan sunu;
- V. 37 ne gefrægn ic næfre wurðlicor, vgl. Beow. 1028 ne gefrægn ic freondlicor.

#### Schliefslich:

- V. 25 wreccea wide cuð, vgl. Beow. 899 wræccena wide mærost
- V. 15 hyra sweord getugon, vgl. Beow. 2611 gomel swyrd geteah
- V. 14 drihtlice cempan, vgl. Beow. æðele, reðe, mære, geong cempa v. l.

Gehen wir hier nach denselben Grundsätzen wie oben in der Anm. 1 S. 67 vor, so bleiben V. 9, 19, 27, 38, 46, ferner V. 24, 24, 33, 37, das sind 9 Fälle. Das gäbe auf eine Strecke so lang wie BR nicht weniger als etwa 49 Fälle, in denen im Finsburgfragment Halbverse aus dem Beowulf enthalten sein würden. Und dabei steht das Finsburgfragment dem Beowulf sprachlich durchaus nicht sonderlich nahe, wie S.-V. § 92 dargetan. Damit vergleiche man das Resultat der angeführten obigen Anmerkung. Und selbst wenn wir uns streng an den Begriff des "wiederholten Halbverses" hielten, also nur genaue Identität gelte, so wäre das Finsburgfragment mit 5 solchen Fällen auf 47 Verse dem Exodus mit 5 solchen Fällen auf 100 Verse noch immer weit überlegen. Wer also verlangte: Andere Stellen ae. Epik, wie Exodus oder Genesis, müssen gleichfalls auf 268 Verse so viel Halbverse mit dem Beowulf gemeinsam haben wie BR oder aber BR ist vom selben Dichter wie die übrigen Beowulfteile, dessen Prämisse würde m. E. falsch sein. 1) Nun könnte jedoch immerhin noch gefragt werden: Macht es nicht die Besonderheit dieser Verse wahrscheinlich, dass sie spezielles Eigentum des Beowulf-Dichters sind? Aber diese Frage ist doch wohl zu verneinen. Denn zunächst machen die betreffenden Halbverse nicht den Eindruck,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. auch die Schlufsworte von J. Kail, "Parallelstellen in der ags. Poesie", Anglia 12, S. 40.

dem Beowulf besonders eigentümlich zu sein. Ich finde nur folgende Halbverse nicht wieder:

siððan ærest wearð (1947, 6) siððan morgen com (2104, 2145, 1078) breost-gewædu (2163, 1212) heaðo-steapa helm (2154, 1246) locene leoðo-syrcan (1891, 1506) to þæm gold-sele (2084, 1640) oðres swiðor (2199, 1875) hring-net bæron (2755, 1890) lif-gesceafta (3065, 1954) heal-sittendra (2869, 2016) hond-gesteallan (2597, 2170)

Das sind im ganzen mit Abrechnung des ersten Falles, der, wie sich aus dem folgenden ergibt, hier wie V. 41 nicht hergehört, 10 von ungefähr 40 Fällen. Alle übrigen Fälle finden sich in der ae. Literatur zerstreut wieder. 1) Aber warum

<sup>1)</sup> Ich gebe sie im Folgenden, jedoch stets nur eine Belegstelle: longe hwile hl. Kr. 24, swæse gesiðas Rä. 715, mære beoden Genes. 853, Geata, Wedera leode, vgl. Huna leode El. 20, hine fyrwit bræc Jul. 27, heord-geneatas By. 204, leofne mannan Genes. 2587, ongitan mihton hl. Kr. 18, ba selestan Wids. 110, wigendra hleo Chr. 409, Beowulf madelode, westgerm. Formel, golde gegyrwed Metr. 256, under heofenes hwealf Metr. 107. sinces brytta El. 194, mine gefræge Wids. 71, be sæm tweonum Exod. 422. worn gemunde vgl. worn gestrynde Genes. 1220, worn gebide Genes. 2359, geseon moste Cri. 1349, last weardian Metr. 2021, yrfe-lafe Ps. 7770, fættan goldes sonst fæted Andr. 301, be him god sealde Genes. 2373, gin-fæste gife Metr. 20227, self mid gesiðum Cri. 1522 (ond his gesiðum mid), aldre geneðan An. 1353; handlean forgeald genau so nicht, doch handlean öfter Hy. 27, 213; fela-modigra genau so nicht, Zusammensetzungen mit fela + Adj. öfter; pinra leoda Genes. 2126, hæleðum to helpe Cri. 427, side rice Genes. 1599, eagum starige Sat. 140, flet-sittendum Iud. 19, inwit-niðas Hy. 346, hord-gestreonum Andr. 1116; geongum cempan, genau so nicht, dagegen halig cempa Guő. 484, fæge cempa By. 119; elne geeodon Guő. 129, laðan cynnes Genes. 2548, gedon wolde Andr. 342, eorlscipe efnde Wids. 141, syllan wolde Andr. 477 (mihte); næs ic fæge þa git Jud. 107, dyrnum cræfte 3291. - Leichte Abweichungen zeigen also nur worn gemunde, fættan goldes, self mid gesiðum, handlean forgeald, fela-modigra, geongum cempan, syllan wolde, die sich nicht ganz genau so finden, aber doch nicht unter die obigen im Text eingereiht werden können. Denkbar ist es, dass die eine oder andere Stelle sich auch noch irgendwo fände.

sollten diese Halbverse nicht in dem verlorenen Ingeldliede und den vielen andern verlorenen Gedichten vorkommen? So nahe liegende Bildungen wie hond-gesteallan, heal-sittendra, breost-gewædu, sollten sie Erfindungen des Beowulf-Dichters sein? — Schließlich ist immer noch die Möglichkeit offen, daß nach unserer These im zweiten Kapitel der Bearbeiter diese Ausdrücke wieder verwendete. Also aus der Wiederholung der Halbverse etwas zu schließen, geht wohl auf keinen Fall an.

Über die Aussichtslosigkeit, aus den metrischen Verhältnissen etwas für oder wider unsere These entscheiden zu wollen, ist im fünften und sechsten Kapitel gesprochen. bleiben also nur die Ergebnisse des siebenten und achten Kapitels. Aber sie sind auch wichtig genug. So starke und bedeutsame Verschiedenheiten, wie sie diese Kapitel der Untersuchung in BR aufweisen, können wohl nicht auf Zufall beruhen. Auf Seite 55 ff. ist gezeigt worden, dass kein anderer Teil des Beowulf solche Abweichungen enthält. Eine Erklärung dafür, die sich mit dem Gedanken der Einheitlichkeit des Gedichtes vereinen ließe, ist wohl kaum möglich. Die Merkmale, die auf spätere Entstehung dieses Teils weisen, stimmen vielmehr gut zu der aufgestellten Hypothese. Aber wenn wir einen andern Verfasser für dieses Stück annehmen dürfen, so bleibt zu beachten, daß dieser Dichter den andern Teilen des Werkes nahe steht. Wie nahe, darüber lässt uns der Mangel der andern einschlägigen Lieder nicht zur Klarheit kommen. Wie vorsichtig man aber urteilen muß, dafür ein Beispiel. S. 62 wird dargetan, dass die Häufigkeit der negierten Sätze ein besonderes Charakteristikum des Beowulf gegenüber Exodus Elene u. a. ist. Und zwar zieht sich diese Eigentümlichkeit durch den ganzen Beowulf; BR macht, wie dargetan, keine Ausnahme. Das scheint auf das deutlichste gegen unsere Hypothese zu sprechen, dass BR späterer Zusatz ist. Aber vergleichen wir nun einmal ein Stück volkstümlicher Epik, das, wie oben dargetan, zum Beowulf in weit engerem Verhältnis, als die geistliche Epik stehen muß. Das wäre das Finsburgfragment. Da finden wir denn in 48 Versen 8 negierte Sätze. Das bedeutete, wenn wir ein so kleines Stück auf die Länge von BR bringen dürften, etwa 44 Fälle, also sogar noch eine größere Zahl, als sie der Beowulf an irgend einer der untersuchten Stellen aufweist.

Indem ich nun für BR einen eigenen Verfasser annehme, bleibe ich freilich bei der Meinung ten Brinks. Aber zugleich entferne ich mich doch auch beträchtlich von ihm. ten Brink nämlich glaubte in BR eine von Hause aus selbständige Version der Grendelabenteuer sehen zu können, die zum Auffüllen des Gedichtes verwendet war. Dafür spricht iedoch nichts. Wie könnte auch der in ungefähr 25 Versen erzählte Grendelkampf, der mit wahrhaft lakonischer Kürze in ungefähr 7 Versen berichtete Grendelmutterkampf eine eigene Version darstellen? Nein, wir haben es hier offenbar mit einem nachträglich hereinkomponierten Stück inhaltlicher Nachahmung zu Diese Vermutung des zweiten Kapitels hat durch die syntaktischen Abweichungen jetzt genügend Unterlage gewonnen. Nehmen wir aber auf diese Weise das Bindematerial heraus, so fallen die beiden Teile: Grendelkämpfe und Drachenkampf auseinander. Noch eine andere wichtige Tatsache aber ergibt sich: BR zeigt sichtlich, wie der Anfang des siebenten Kapitels erweist, dass Beziehungen zwischen dem Beginn des Epos und dieser Stelle bestehen. Es kann sich bei diesen Erscheinungen um Zufall kaum handeln. Zweifellos sind sie von der allergrößten Wichtigkeit. Denn wie uns BR zuerst aus inhaltlichen Gründen verdächtig schien, so ist ja gewiss auch die den Beowulf eröffnende Scyld-Episode kompositionell höchst bedenklich. Der Zusammenhang der beiden Stellen, der sich erst während der Untersuchung ergeben hat, passt nun aufs schönste zu unserer Hypothese: Derselbe Mann, der Drachenkampf und Grendelkämpfe mittels BR aneinandersetzte - man kann nicht sagen zusammenschweifste — war auch derselbe, der das Epos mit einer Art historischer Einleitung versah. 1) Und betrachten wir den Fall II im achten Kapitel, den Fall nämlich des V. 2496, so liegt nichts näher, als der Verdacht, dass auch

<sup>1)</sup> Dem ist nicht als Widerspruch entgegenzuhalten, was Haeuschkel a. a. O. S. 74 bemerkt: "Nach V. 64 könnte angenommen werden, Hroögar sei der unmittelbare Nachfolger Healfdenes, V. 467 und 2158 erfahren wir aber, daß die Herrschaft Heorogars dazwischen lag." Erwähnt wird Heorogar an der ersten Stelle auch, er wird sogar ausdrücklich als weoroda ræswa, als "Fürst" bezeichnet.

dieser ganze historische Exkurs von der Hand unseres späteren Dichters ist. Dazu fordert auch der Fall II f1 im siebenten Kapitel geradezu auf. Dass wir damit auch die ersten auf unsere Grenze V. 2200 folgenden Verse noch zu seinem Eigentum rechnen dürfen, brauchte uns deshalb durch den ba-Fall (II b1) und den ond-Fall im siebenten Kapitel kaum noch besonders bestätigt zu werden. Auch auf einzelne der Episoden weisen Beziehungen von BR, vgl. II a1, b1, f1 im siebenten Kapitel. Diese Frage ist für die Komposition von minderer Wichtigkeit.1) Zu bemerken ist, dass zu einem so außerordentlich alten Stück wie dem Wettschwimmen mit Breca von BR keine Beziehungen führen. — Wenn wir aber den historischen Exkurs oben, in dem V. 2496 erscheint, unserem BR-Dichter zuschreiben, so werden wir gut daran tun, auch jene seltsam eingeflochtene historische Ausführung als sein Werk anzusehen, die mit V. 1914 anhebt.2) Ebenso müsste die mit V. 2345 beginnende historische Übersicht unserem Dichter zuzuschreiben sein. Es ist dafür übrigens nicht ganz ohne Bedeutung, dass, wenn wir die genannten Stellen im Zusammenhange betrachten (V. 2345-2397, 2429-2440, 2469-2510, 2915-3000), sich das Verhältnis des Dreistaber auf 80 in 189 Versen beläuft (vgl. oben das sechste Kapitel). Auch die Zahl der Originalkomposita in ihnen ist mit 36 Fällen außerordentlich gering, 66 Fälle müsten wir nach der Gesamtzahl erwarten. Doch ist der besondere Charakter der betreffenden Abschnitte in inhaltlicher sowohl als formeller Beziehung mit in Betracht zu ziehen. --

Wir kämen damit also zu einer neuen Auffassung des Beowulf. Ein angelsächsischer Dichter fand ein seiner eigenen Art nahestehendes Gedicht über die Grendelkämpfe und ein ebensolches Gedicht über den Drachenkampf vor. Vielleicht hieß der Held in beiden schon Beowulf. Wie nahe sich diese

<sup>1)</sup> Vgl. für die Einschübe im Beowulf auch Barnouws Textkritische Untersuchungen usw. S. 41, 48 u. ö. Doch ist Barnouws Buch, wie ich bald an anderer Stelle zu zeigen hoffe, vielfach mit Vorsicht zu benutzen.

<sup>2)</sup> Sie enthält V. 3006 den für einen dänischen Dichter (Sarrazin) doch einigermaßen erstaunlichen Schnitzer, daß Beowulf über die Dänen geherrscht haben sollte (Scildingas). Vgl. auch Sarrazin, Beow.-Studien, S. 86.

beiden Gedichte standen, müßte eine eigene Untersuchung zeigen. Er verknüpfte sie, indem er den Zeitraum zwischen beiden überbrückte. Er stellte diese Überbrückung dadurch her, daß er zunächst Beowulf nach Hause führte und ihn seine Abenteuer erzählen ließ. Er bemühte sich ferner, den historischen Hintergrund zu den alten Fabeln zu geben, überhaupt die historischen Zusammenhänge aufzuzeigen. In dieser Absicht gab er auch die Einleitung dazu und schaltete einzelne Episoden ein. —

# Inhalt.

|       | 1                                                           | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Überblick über die formale Beowulfkritik                    | 1     |
| II.   | Der Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung                | 9     |
| III.  | Die Stilmittel der Erzählung im Beowulf                     | 16    |
| IV.   | Die Halbverswiederholung in "Beowulfs Rückkehr"             | 29    |
| V.    | Die Zahl der Nominalkomposita und ihre Stellung im Verse in |       |
|       | "Beowulfs Rückkehr"                                         | 34    |
| VI.   | Metrisches in "Beowulfs Rückkehr"                           | 42    |
| VII.  | Abweichender Gebrauch von Satzverknüpfungsmitteln in "Beo-  |       |
|       | wulfs Rückkehr"                                             | 53    |
| VIII. | Zum Gebrauch von Modus und Tempus in "Beowulfs Rückkehr"    | 63    |
| IX.   | Schlus                                                      | 65    |

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

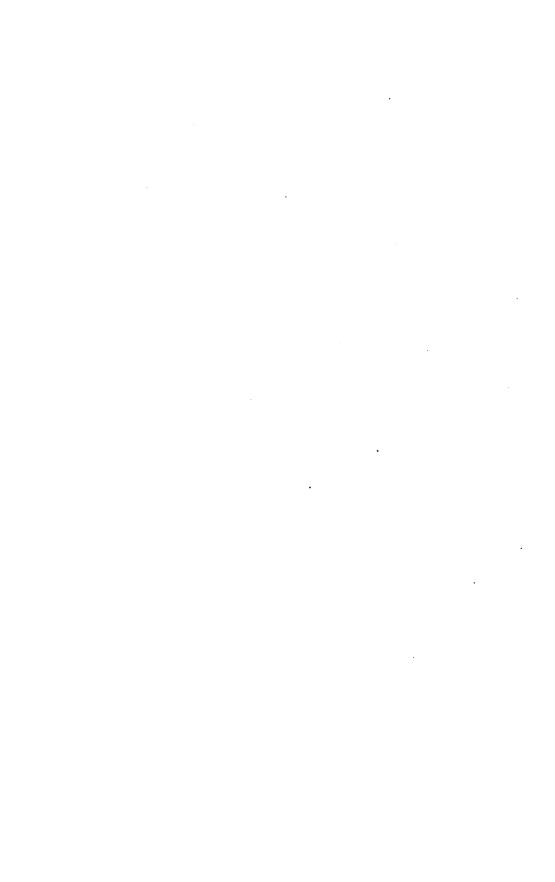

.

.

.



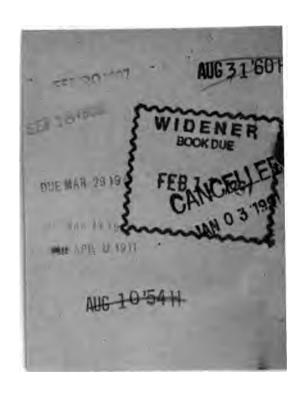



